

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



346

יה וה

IN SICH VILL OF MADE OF CALCAI

AMDOVER LEVINDALL DINGCOMIT

JOH XVII 17. ο λογος

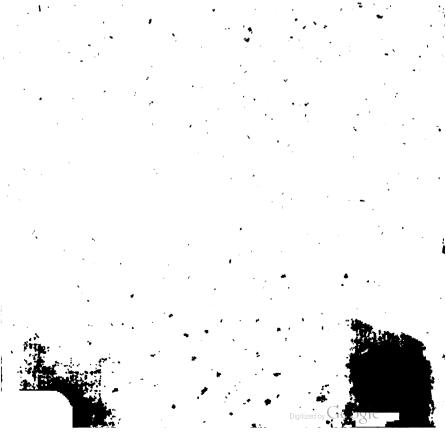

## 數 andbuch

der.

biblischen.

# Alterthumskunde,

pon

Grnst Friedr. Karl Rosenmiller, ber Theologie Doctor, und der morgenland. Literatur ordentl. Professor zu Leipzig.

Dritter Band.

Leipzig, 1828.

In ber Baumgartnerfden Buchhandlung.

us for it file

Leading the state of the state

THEN STATES

Digitized by Google

# Biblische

# Geographie,

von

Gernst Friedr. Karl Rosenmüller, ber Sheologie Doctor, und ber morgenland. Literatur ordents.
Professor zu Leipzig.

Dritter Band.

Leipzig, 1828.

In der Baumgartnerfchen Buchhandlung.

and a summan and the summan of the summan of

on. Erriric

|           | •           | 13.0    |         | <b>~</b> ∑ | * "      | ',    | ,,<br>,, ,,     |                | ŧ                | 1   |             |
|-----------|-------------|---------|---------|------------|----------|-------|-----------------|----------------|------------------|-----|-------------|
|           | ٠. ٢        | ***     | bes     | drit       | ten      | Ban   | bes.            | : . ؛<br>اΩدال | 7.               |     |             |
|           |             | • •     | •       | , "        | <u> </u> | •     |                 |                |                  | ٠,  |             |
| -         |             |         |         |            |          |       | -               |                | ,                | ٠.  |             |
| ~!<br>~ . |             | • • •   |         |            |          |       |                 |                |                  |     |             |
|           |             | hntes   |         |            |          |       |                 |                |                  |     |             |
| I.        | Do          | is will | de Atc  | abien ^    | `, '•    | • •   | • • •           | • •            | 7.               | 4   | A ģ         |
| 1         | ſ. (D       | as Pe   | tráisch | e ober     | ftein    | ige 2 | ira <b>s</b> it | n 🖺            | $\mathbf{h}_{i}$ | 48  | 8           |
| ٤         | <b>31</b> 6 | Pas     | Gebie   | CAMP !     | Moab     | tter  | وڙي ه           | 2 <b>3</b> 3 3 |                  | 49  | : 🕝         |
|           |             | Edom    |         |            |          |       |                 |                |                  |     |             |
| •         | 3.          | Die     | Amale   | fiter .    | •        |       |                 | . • .          | 1 N              | 90  |             |
|           | 4.          | Die     | Renite  | fiter .    | .t. ::   | : C L | ב כנ            | 3;:            |                  | 94  | ् <i>दर</i> |
| •         | 150         | Die     |         |            |          |       |                 |                |                  |     | ,           |
|           |             | Die     |         |            |          |       |                 |                |                  |     | •           |
| ١,        |             | · die   |         |            |          | -     |                 |                |                  |     |             |
|           |             | Der ?   |         |            |          |       |                 |                |                  |     | •           |
|           | 804         |         | -       |            |          | *     | •               |                |                  |     | ,           |
| , *       |             | ****    |         | Berg       |          | •     |                 |                |                  |     |             |
| •         |             | . grå   |         | _          |          |       | _               |                |                  |     | THE.        |
| 1.        | 1. ជ        | des fü  | dliche  | Arabic     | in, o    | der I | iemen           | •              |                  | 152 | 8           |
| 91        | d) \$ }     | hnte    | \$ 5    | aupt       | fi d.    | Qle   | gypte           | n, .           | • ,              | 189 | •           |
|           |             | men .   |         |            |          | • • • |                 |                |                  | 189 |             |
|           | -           | isdehni |         |            |          |       |                 |                |                  |     | `           |
|           |             | Ugeme   | •       | •          |          |       | ٠,              |                |                  |     | ,           |
|           |             |         |         | • .        |          |       |                 |                |                  | 200 |             |
|           |             | er Ni   |         | . •        |          |       |                 |                |                  | 200 | •           |
| V.        |             | ma; {   |         |            | • •      |       | •               |                |                  |     |             |
| -         |             | heiten; |         |            |          | • • • |                 |                |                  | 217 | *           |
| V         |             | ruchtba |         | •          | -        |       |                 | •              |                  | ,   |             |
|           | ٠.          | reichs; | Acte    | rbau ;     | Thier    | •     | <u>.</u> .      | •              | •                | 227 | 8           |
| -         |             |         | *       |            |          | 1     |                 |                |                  |     |             |

I čra E. %

Cinthenting be

.1

| VII. Eintheilung b  | es Landes       | umb                                     | Topogra         | phie.       | 239  | fgg |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|------|-----|
| I. Mieder - Aegyp   | ten. 1.         | Der                                     | dstliche        | Theil       |      | ~   |
| bis jum Delta       |                 | •                                       |                 |             | 240  |     |
| 2. Das Del          | ita 🥫 🖟         |                                         | • •             |             | 278  | - 0 |
| 3. Mieber . A       | legypten a      | uf ber                                  | Beftsei         | te bes      |      |     |
| Delta .             |                 | 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | u 197.<br>• • • | • • .       | 284  | •   |
| II. Mittel - Aegy   | pten            |                                         | • •             | • •         | 290  | •   |
| III. Ober : Aegypt  | en .            | •                                       | • • •           | • •         | 298  |     |
| VIII. Uebersicht be | r. Geschich     | te Xeg                                  | pptens          | • • •       | 306  | : • |
| IX. Berfaffung,     | Cuftur un       | d Mel                                   | igion b         | es-alo-     | فاره | • , |
| ten Aegyptene       | }. • • <u>•</u> | 16.50                                   | • :• :•;        | • •,        | 328  |     |
| Siebzehntes Sa      | uptfiåd         | . <b>9</b> te                           | thiopien        |             | 346  | •   |
| Achtzebntes Sau     | ptftuck.        | Nor                                     | dafrifa         | • •         | 361  | . # |
| Mennzehntes Sa      | uptstüc         | t. A                                    | Der bil         | blische     |      |     |
| Westen              | • • •           | •                                       | •               | • •         | 371  | · í |
| I. Jufein bee       |                 |                                         |                 |             |      |     |
| II. Griechensa      |                 |                                         | •               |             |      |     |
| III. Stalten        | 4.              |                                         |                 |             |      |     |
| IV. Spanien         |                 |                                         | -               |             |      |     |
| 3wangigftes Sau     | pt ft ück.      | : Diff                                  | kw .            | · • · · • . | 412  |     |
|                     |                 | 47) L.3                                 | \$ The          | រម៉ា ខ្     | T .  | 11: |

## Funfzehntes Sauptftud.

### Oirabien.

Urabien, oder Afdesirat-el-Arab 1), d. i. die Halbinfel der Araber, ist eigentlich das land, welches stüdich vom Weltmeere, östlich vom Persischen, westlich vom Arabischen Meerbusen eingeschlossen ist, gegen Rorden aber sich mit dem äussersten östlichen Ende des Arabischen, mit dem äussersten Sollichen Ende des Persischen Meerbusens, und mit einer zwischen beiden in Gedanken gezogenen Linie endigt. Aber schon die Griechen und Römer rechneten zu Arabien auch die großen Wüssen Spriens, Wespopotamiens und Chaldas oder des Arabischen Iraks, die sich über die erwähnte Linie hinaus gegen Norden erssirecken 2). Auch Abulseda giebt als den nördlichen Gränzort Arabiens Valis am Euphrat an 3). Sanz genau ist die nördliche Gränze Arabiens wohl nie bestimmt

جزيرة العرب (1

<sup>2)</sup> S. Strabo Bb. XVI. Rap. 4. S. 1. 2., vgl. Reland's Palaest. p. 86. fgg.

<sup>3)</sup> S. Rommel's Abulfedea Arabiae descriptio p. 12 fgg. Bergl. Institutiones juris Mohammedani circa bellum cet. ober Analecta Arabica P. I. p. 10. S. XXXVIII. Bibl. Alterth. III. 28b.

gewesen. Der Flacheninhalt biefes ganzen Lanbstrichs beträgt ungefähr 5,5000 geographische Quabratmeilen.

Die alten Bebraer nannten alle bie Lander, welche wir nach ber eben angegebenen Bestimmung unter bem Namen Arabien begreifen, das Morgenland 4), 1 Mof. XXV, 6., und die Ginwohner beffelben Morgenlander 5), Richt. VI, 3. Siob I, 3. 4 Ron. IV, 30. Jesaj. XI, 14. Gleichbebeutend ift ber auch unter uns befannte Rame Saracenen, welcher ans bem Arabifchen Scharafijun 6) ift, und gegen Aufgang ber Sonne Wohnende bebeutet. Mit bem Namen Arab 7) (Arabien) bezeichneten bie alten Bebraer nur einen fleinen Theil bes weiten Landstrichs, ben wir unter Arabien versteben. Denn Ezechiel nennt XXVII, 21. unter mehi reren Arabischen Provinzen, welche mit Eprus Sandel getrieben, auch Arab und alle Furften Rebar's. Im zweyten Buch ber Chronif wird XXI, 16: 17. gemelbet, daß unter bem Jubischen Konige Joram bie

אָרֶץ קֵנֶבּ (וּ

**<sup>5)</sup>** چړت چړت (5)

<sup>6)</sup> பூர்ச்சும், Wenig mahrscheinlich erklaren einige ben Barmen Saracen en durch Räuber, von ப rauben; weil die Beduinen Araber die Reisenden ju plundern psiegen. Wgl. Pococke's Specim. hist, Arab. p. 34. der zweyt. Ausg.

<sup>7)</sup> The Bedeutung des Namens scheint dieselbe gu sepn, wie die der weiblichen Form, nand Chene, Buffe.

Philifiber, und bie Araber, bie neben ben Ara. bifchen) Eufditen wohnten, in Ruban eingefallen feneir, und ben toniglichen Palaft geplunbert hatten. Chenfalls in Berbindung mit ben Philifthern werben 2 Chron. XXVI, 7. Die Araber, melde in Bur-Baal 8) wohnen und die Menniter awahnt. Unter allen Ronigen Arabiens merden a Ron. My 45. Merem. : XXV, 24. mabricheinlich : Saupte linge Arabischer Momaben . Stamme, verstanben. Dem Jefaj: XIII, 20. Jerem. III, 9: find Araber überhaupt Arabische Beduinen, welche in ber Bufte unter Reiten mobnen. Wenn ber Apostel Paulus in bem Briefe an bie Balater I, 17, fagt, er fen nach Arabien gejogen, und bann wieber nach Damastus gefommen; fo verfteht er ohne Zweifel nur das norbliche, an bas Damascenische Gebiet granzende Arabien. Aber in ausgedehnterer Bebeutung brautht er biefen Namen, wenn er in eben biefem Genbichreiben IV, 25. bemertt, ber Berg Sinai liege in Arabien.

Seit dem Geographen Ptolemans, oder dem zwenten Jahrhundert unferer Zeitrechnung ist die Eintheilung Arabiens in das wuffe, petraische und glückliche,

21 2

<sup>8)</sup> મુગ્ર-143 b. i. Aufenthalt Baals, vielleicht well ba ein Tempel dieser Gottheit war. Der Griechische Alexand brinische Ueberseher giebt die hebräischen Worte durch: έπι τους Αραβας τους κατοικούντες έπι της Πέτρας, dieses wäre die Hauptstadt des Peträischen Arabiens, von welcher in der Folge die Rede seyn wird.

von ben: Europäern allgemein angenommen. Bor Ptolemaus kannten bie alteren Geographen, wie Eratosischens und Strabo, nur ein glückliches und ein: würstes Arabien 9). Nach ihrer Zeit blühete in bem Relche bee Nabatäer zwischen Aegypten, Palästina und Arabien Petran auf; sie mard die Hauptstadt bieset? Reichs, und nun ersteinnnte: dieser Theil Arabiens das Petraisische genande werden: Wir beginnen unsere Beschreibung mit dem wüsten Arabien, als dem nördlichen Theil des großen. Landskrichs; den wir, wie oben bemerkt warden, unter dem Namen Arabien begreisen.

### I. Das mufte Arabien.

Dieser landstrich, von ben Arabern el-Badiah 19), d. i. die Buste genannt, östlich von dem Euphrat begranzt, der sie bon el-Dichestra (Mesopotanien) und
dem Arabischen Ivab (Babylonien) trennt, wird nach
den angranzenden landern in die Buste von Syvien,
die Buste von el-Dichestrah und die Buste
von Irak eingetheilt. Der Boden bieser Busten
besteht größtentheils aus unabsehdaren durren Sand-Sbeven, die in mehreren Begenden weber Gros noch Araut,
in andern nur dunn gesäete salzige Pflanzen und niedrige,
kummerliche Sträuche, voder grüne stachlichte-Kräuter

<sup>9)</sup> Strabo &. XVI. Kap. 4. S. 2. 21.

البابية (10

<sup>11)</sup> S. Rommel a. g. D. (Anmert. 3.) &. 19. 95.

tragen, welche den Kamelen zur Nahrung dienen Daufig ist der Woden so solsicht, daß ihn der Salpeter wie ein weisses glänzenden Mineral bedeckt. Ein Theil der Wisse von Sydien ist die Wisse et. High am mad. 13), eine wasselose Fläche, ohne Hügel und Wadis (Vetten von Regendächen), die man, ja nachdens das Kamel Kräfte hat, in sieden, acht oder auch zehen Kagen durch reisenkann. Wasser trifft man in derselben nur im Wisse erstreckt sich von Negenwasser in den Nertiesungen sammelt. Sie erstreckt sich von Nechedel Hauman (s. B. II. Th. II. So. 9.) bis nahe an den Euphrat 14). Zwischen dem rechten bieses Flusses und der Wisse giebt es fruchtbare Striche, die durch Schäpfräder, oder durch Ochsen, welche das Wasser in großen ledernen Eimsen aus dem Strome in die Hähre ziehen, gewässert werden.

Die auft ist in biesen Wisten, wie in Anabien ins gemein, rein und trocken; der himmel muistens unums wölkt. Die hiße fand Della-Balle selbst in den Monaten Junius und Julius erträglich. Denn obgleich die Sonne sehr heiß schien, so wehete doch beständig ein starfer Wind, der die kuft abkühlte, oft aber auch einen beschwerlichen Staub erregte. Von der Mitte des Mos

<sup>12)</sup> Bgl. die Beschreibung blefer Buffen aus Volney's Reisen in B. I. Th. I. S. 148. fgg. des gegenwartigen Berts.

الحباد (13)

<sup>14)</sup> Burthardt's Reisen in Sprien u. f. w. B. II. S. 1050. ber beutich. Ueberf.

nats Junius bis gegen ben 21ften bes Septembers erhobt fich von Beit zu Beit fener bremende und erflicenbe Saboft- Wind, welchet unter bem Namen Gamum ober Sammell, b. i. ber giftige, befannt ift in). Er blagt in abgefesten; langern ober furgern Stoffen; ber fürzeste Gloß aber bauert langer, als ein Menfc ben Athem an fich halten fann. Driffere und tublere Stofe wichfeln ab. Bei ben erfteren verfpart man verbop. pelle Sige und Deftigfeit. Der Unterschied ber beiffen und fuhlen Stoffe fant einer ber neueften und genouesten Beobachter 16) fieben bis gehen Grabe, und ben bochften Brad ber heissen und fuhlen Stofe :63 Reaumur, indeß ohne ben Sampeli Die Temperatur in ber Sonne ftets 43 1647 Grad mar. "Wenn biefer Wind wehet, fo nimme bie Atmosphäre einen getblichten in bas Graue fallenben Shein an, und Me Sonne erfcheint bunkelroth. Geruch ist faultche und schwefelicht; der Dunst bicht und fower, und wenn die Gluth beffelben gunimmt, fo ift man nabe am Erftiden. Diefer Wind icheint aus bren

ber Turtische, aus dem eben gedachten Arabischen Samm und bem Eurtischen Sel Wind, mit dem angehängten Pronomen possessischen ber britten Person. Im Arabischen wird et auch عروم hharur, ber heisse, genannt.

<sup>16)</sup> Der Graf B. St. Rzewusti in einem Briefe aus Shaleb vom 20. Aug. 1819. in den Fundgruben des Orients B. VI. S. 396 fgg.

Stoffen gufammengefest, mamlich aus bem Binbe fetbit, einem aufs Bochfte gesteigerten Barmeftoff, und einem fchweren und faulichten Bas. Er erregt einen febr ftarfen Schweiß, ber jum Theil von ber Betlemmung berrubrt, bie man fublt, und von ber Schwierigkeit bes Arbembolens megen feines farten faulichten Beruchs. Diefer Schweiß scheine bichter und gaber gu fenn als ber natürliche.: Um bie Eigenschaften und bie Matur noch beffer ju beobachten, offnete ich ben Mund, um ihn einzuathmen: der Gaumen und der Schlund waren angenblicklich vertrodnet. Daffelbe geschab, als ich ihn burch bie Rafe einzog, aber langfamer. Um fich bagegen gu verwahren, und bas Uthmen freper zu erhalten, umbullt man bas Geficht mit einem Tuche, Refieh genannt, meldes die Araber auf bem Ropfe tragen. Daburch verliert er jum Theil seine Schadliche Ginwirfung, und da überdieß ber Athem Die Feuchtigkeit ber Luft unterhalt, und bas Athemholen baburch erleichtert wird, fo verhindert Dieses bas plogliche Eindringen ber glubenden Luft in den Mund und in die lungen. Auch pflegen die Araber, wenn fie fchlafen wollen, fen es auch noch fo beiß, und felbft im Schatten, fich mit bem gangen Rorper und felbft mit bem Ropfe in ihren Mantel (Mafchlach) einzuwickeln. Diefer Wind bewirft einen fehr fchnellen Umlauf bes Blute, und führt burch biefe erhöhete Bewegung balb Schwäche berben. Er bringt überhaupt ben bem Menschen zwen auffallende Wirfungen hervor. Er wirft ihn entweder durch eine Art Afphyrie todlich

barnieber, ober verurfacht eine außerorbentliche Schwache. In bem erften Salle tommt bie Ratur bisweilen bem Menschen burch Blutharnen ju Buffe, welches ihm Erleichterung verschaffe und ihn rettet. In ben Leichnamen bet burch Afobyrie getobeten finbet fich bie Gigenheit, baf nach wenigen Lagen, vber, wie einige Araber versichern, fetbft nach wenigen Stunden, die Glieber fich ben bem geringften Anftog aus ben Gelenken lofen; mit folder Gewalt wirft ber giftige Bind felbft auf bie mustulofen Theile! Ein fbicher leichnam wird für anftedend gehalten" 17). Die Bebraer nannten biefen glubenben, Gaaten und Pflangen verderblichen Wind Diminb 18), Mof. XLI, 6. 23. Joel IV, 8., auch ben Binb aus ber Bufte 19), und beschreiben ihn als einen heftigen Sturm, Siob I, 19. 3tfoj. XXI, 1. Jerem. IV, 4. XIII, 24. Hof. XIII, 15.

Auf den glübenden Sandebenen der Wifte nimme ber erhifte Sand durch die Berührung der Lichtstrahlen nicht selten, besonders um die Mittagszeit, das Ansehen einer Wafferstäche an, welche vor den Reisenden in einiger Entsernung herzugehen scheint, und durch die zitternde

<sup>17)</sup> Mehrere der obigen Bemerkungen bestätigende Nacherichten über diesen Wind s. in dem alt. u. neuen Morsenl. B. II. S. 235 fgg. und B. III. S. 242. Der Sirocco ist eine Fortsetzung dieses Windes, wie schoruk Often.

בקרים aud 610s ביים (18).

רות טרבר (19).

wellensternige Bewegung ber Dunfte, wolche burch bie muchtige Roofe ber Sonnenftrablen in Die Bobe gezogen weiden, vermfacht wirb. Die Läufchung wird baburch vermehrt, bag fich Baume, Strauche und andere um biefe Ericheinung befindliche Gegenftande, wie auf einer Bafferflache fpiegeln. Reisende, welchen biefes Phanomen nicht bekannt ift, werben baburch in ihrer Hoffnung Baffer ju finden getäustht, und von ihrem Bege abgelodt, ba fie ben vermeinten See nie erreichen fonnen, weil Die Erscheinung beständig in ber nämlichen Entfernung bleibt, ober gang verschwindet 19 1). Diefes Phas nomen bat ber Prophet Jefajas im Sinne, wenn er in einer Schilberung funftiger Zeiten unter anbern fagt (XXXV, 7.): Der Gluthfand 196) wird gur Gee; und burftend land ju Bafferquellen merden.

193) Das dafür stehende Gebräische Bort ביני, Arabisch , bezeichnet die oben beschriebene Erscheinung; s. von diesem Worte meine Anmert. ju Jesaj. XXXV, 7.

<sup>19&</sup>quot;) Mehr über biese Erscheinung und Erklärungen berselben aus ben Gesehen ber Optit s. in einer Abhanblung von Casp. Monge in ben Mémoires sur l'Egypte publies pendant les campagnes du Général Bonaparte. P. II. p. 169. und Nachrichten darüber aus morgenländischen Schriftstellern in Erdmann's Beobachtungen über die irbischen Strahlenbrechungen und sogenannte Luftspiegelung in den Steppen des Saratowschen und Aftrachauschen Gouvernements, in Gilberts Annalen der Physik B. LVIII, (ber neuen Kolge B. XXVIII.) S. 19. Agl. das alte und neue Morgenl. B. IV. S. 238 fgg.

Die Bemohner biefer Wiefen, Bobninen 20) genonnt, find. fchon burch bie oben beschriebene Belebaffenbeit berfelben gebftentheils ju einem manb ennben hirtenleben bestimmt. Daber finden wir von ben Lagen Abrahams bis jest biefen großen landftrich von hirrenftanmen burchgogen, die fich in ihrer Lebensart, ibner Werfassung, ihren Sitten bis auf den beutigen Lag burchaus gleich geblieben find; und gleich bleiben muße ten. Denn ba ber Boben nur in wenigen Strichen urbat gemacht werden tann; fo find fie genothigt, ihre Wiebbeerben, die mit ben wilben Rrautern ber Erbe aufrieben find, als bie Quellen ihres Unterhalts anzusehen. Ift biefes Gras nicht febr baufig, fo kann ein einziges Thier binnen einem Lage eine große Strecke abweiden, und fie muffen baber große Blachen burchftreichen. Auf bem unterften Brad bes gefellschaftlichen Bereins ftebenby bilben fie viele von einander unabhangige Stamme, Die als eben fo viele fleine Bolferschaften betrachtet werben Jeber Diefer Stamme eignet fich einen Erbstrich au, ben er als fein Eigenthum anfieht. Gie unterfcheiden fich in biefer Hinficht von ben Ackerbau treibenben nationen nur baburch, baß folche landstriche weit ausgebehnter

<sup>20)</sup> Aus dem Arabischen Worte بَدُونِ Badawiji, im Plural بَدُاوِي Badawi, d. i. Leute der Buste, von بَدُونَ Badwu und بَدُنُو Badiah, eine Buste.

fenn muffen, um ifren heerben bas game Jahr fieburch Linterhalt gu verfchaffen. Ein ober mehrete ligen, die in einen folden Landftrich wertheilts find, machen einen Stamm ans; fie burchziehen ihn nach und nach, fo wie fie eine Strecke mit ihren heerben abgehutet haben. Daber giebt es auf einem großen Raume nur wenige Blate, bie fiefucht werben, mit welchen fie aber taglich abwechfelit; ba inzwischen ber:gange Raum gur Gubfifteng eines Stamms auf ein ganges. Jahr nothwendig ift, fo balt man feben Fremben, ber feine Brengen überfchreitet, für einen Beleibiger bes Eigenthumsrechts, worinne fie nicht fehr von bem gewöhnlichen Bolferrechte aller Dationen abweichen. Wenn baber ein Stamm ober einige feiner Glieber im Diftrict eines anbern Stammes angetroffen werben, fo behandelt man fie als Rauber und Beinde, und es entfteht Rrieg. Da aber biefe Stamme unter fid) felbst entweber durch Bermanbtschaften wer Bertrage verbunden find; fo entstehen daraus Berbindungen, wodurch die Kriege mehr ober weniger allgemein Der Stamm, ber übermunden genothigt morben fein Lager aufzuheben, entfernt fich in Gil-Marfchen, und fucht ben feinen Berbundeten einen Bufluchtes ort. Der Sieger behnt bann feinen Diftrict weiter aus, und bie Fluchtigen fehren in ihr Gigenthum gurud. Aber ber Tod berer, die im Treffen blieben, unterhalt bemohngeachtet ben Saf zwifden ben Stammen, und ift ber Saame zu unaufhorlichen Sehden.

Da biefe hirten ihren Aufenthalt immer wechfeln,

fo gebietet ihnen bie Nothwondigleit, zu ihren Wohmungen sich der Zelte zu bedienen, die von einem Orte
zum andern leicht versest werden komen. Die Griechen
nannten deshalb die Arabischen Romaden. Skeniten,
d. i. Zeltbewohner. Solche waren Abraham und die
von ihm durch Ismael und die Sohne der Ketura abstammenden Arabischen Stämme; s. 4 Mos. MII, 3.5.
4 Chron. VI, 10. 2 Chron. XIV, 45. Pf. LXXX, 7.
Ics. XIII. 20. Irrem. XIII, 29. 31.

Die Stellung eines Bebuinen lagers ift ein unregelmäßiger Rreis, ber aus einer einzigen Reihe mehr ober weniger von einander entfernter Zeite besteht. Diefe Belte, beren Decten aus Biegen - ober Ramelhaaren gewebt find, find ichwarz ober braun (ugl. Sobest. I, 5.), und unterscheiben fich babmat von ben Turkomanischen, die weißlich aussehen. Gie find über bren ober funf Stangen ausgespannt, bie funf bis feche Sug boch find, wodurch fie ein fehr gebrücktes Unfehen erhalten; in ber Entfernung fieht ein folches lager wie eine Menge schwarzer Bleden aus. Jebes Belt wird von Giner Familie bewohnt, und burch einen Vorhang in zwen Balften abgetheilt, von welcher bie eine ausschließlich für die Beiber bestimmt ift. Der leere Raum, ben ber Rreis biefer Zelte einschließt, wird bes Nachts gur Aufbewahrung ber Beerben gebraucht. Gie verschanzen fich nies ihre hunde find bie einzigen Bachter und Borpoften; Die Pferde bleiben gefattelt, und tounen im Nothfalle jeben Augenblick bestiegen werben.

in Nebenis Stampfle Bestehe: aus mehreten ichaupsfamis Hen, beten Bampen Schretthieth beiffen, min Manne, welcher eigentlich einen: Alfen bebaufet : aber, wie bet Spanische Raffil Seffor und Ibek Italienische Lignane: als ein Chrenditel gebraucht abirdy welcher unferem; teutfchen Sirrig entfpricht. Denn mehrere Aleineren Stamme ibr Eigenthumdgegen ihre Machkaren nicht vertheibigen tonnen., fo mablemfiendier ficht einen größern. 29Refrere größere Scheile ihmterwerfen aficht mit Benehmigung ber Pleineren einem noch machtigern, als fie find, namtich einem Scheith el-thirm), ober Scheit es. Schniuth 23), und ber gange Stamm wird bann moch ber Familie bes' großen Schoifs benaunt. Spricht man von feinen Individuen im Allgemeinen, fo nemit man fie Gobne ober Rinder beffelben. Go fagt man Banu Lemim, Aulah Lai 24), bie Gobne Le, mims, bie Rinber Lai's, b. i. ber Stamm Comim.

<sup>21)</sup> Erin, Ueber ben verschiedenen Gebrauch Diefes Mamens f. Diesuhr's Beschreib. von Arabien S. 14.

شيخ الكبير (22

شَيْنَحُ ٱلشَيْوَجُ (23)

vater, und ereiben zugleich die Biezuchel ichn Bieh bestehe der Reichthung der Bebuinen; wie wermals der Patriarchen: Androf XIII I. 50 XXIV, 853 Jisch I, 11. 13. 17. Die Scheifs von den großen Stämmen haben eine Weinger Ammorte, theils um sie Maaren der Rauflente von einer Stadt zurder andern zu beingen; und endlich um sie zu verkaufen. Die fleinen und gleiche sam unterwürfigen Stämmer ziehen mehr: Schafe. Den Ackerdau und andere schwere: Arbeit überkassen sie ihren Untershanen, den gemeinen Arabern. Diese wohnen in schlechten Hüttere, die Sheits unter Zelten 26).

Die Regienung bleibt ben biefen Arabern in ber

<sup>25) &</sup>quot;Diese Art sich auszubrucken ist der Aehnlichteit wegen auch bem den Namen der Lander gedräuchlich geworden; und wenn man ihre Sinwohner bezeichnen will, so nennt man sie gewöhnlich die Kinder dieses oder jeues Landes. So nennen die Araber die Aegyptier Dulad Mask [Ludel], die Syrjer Dulad Schom [Ludel]; sie wurden sagen Dulad Franse von den Franzosen und Dulad Mostu von den Russen. Für die altere Geschichte ist diese Anmerkung nicht unwichtig." Volney's Reise Th. I. S. 306.

<sup>26)</sup> Riebuhr a. a. D. S. 379. Die Acerbau treibenden Araber heissen Fellah, Ji; von Siehzucht treibenaceru, pflugen. Sie werden von den Riehzucht treibenben Bebuinen als solche geachtet, die von minder ebeler Geburt sind. S. Burthardts Reife nach Spr. 5. 977.

Familie eines joten groffen and fleinen Schelths, und es wird nicht allezeit ber altefte, fondern verfenige von den Gobnen ober ben nachften Anverwandten demable. ber für ben tuchtigften gehalten wirb. Gie bejablen wenig voor gar nichts an ihre Obern. Jeber ber fleinen Scheifibe ift nicht nur ber Burfprecher, fonbem auch ber Unführer feiner Familie. Der große Scheith wing fie alfo mehr wie feine Bunbesgenoffen, als wie feine Unterthanen anfeben. Wenn fie nicht mit feiner Regierung zufrieden, und gleichwehl außer Gtant fint, ibn abzufegen; fo treiben fie ihr Bieb ju einem anbern Stamm, ber gemeiniglich frob ift, feine Parthen verftarten gu tomen. Es muß fich aber auch ein feber fleiner Scheiff bestreben; feine Samilie wohl zu regieren, weil biefe ibn fanft gleichfalls abfegen oder verlaffen murbe. Daber find bieweilen die Mumen großer Stamme in Bergef. fenheit gefommen, und fleinere, welche vorher gar, nicht befannt waren, haben fich empor geschwungen. Wiele Stamme haben fich getheilt; und find in entfernten Begenden entweder berubmt, oder genothigt worden, fich unter ben Schuß eines andern Stammes, ju begeben. Rientals find biofe Beduinen ganglich von Auswartigen bezwungen worden und werden auch nie bezwungen werben konnen 27). Da sie sich als die unabhängigen herren

<sup>27)</sup> Nachuft a. a. D. S. 380. Mit dem Obigen über, einstimmend bemerkt Bolney (a. a. D. S. 306.): "Die Regierungsform dieser Stamme ift zugletch republikanisch, aristokratisch, und selbst bespotisch, ohne ganz genau und

ihrer Buften betrachten , fo bolten fie fich fur berechtigt, von einzelnen Reisenden und gangen Rarmanen, die burch ihr Gebiet gieben wollen, Abgaben zu verlangen. turfifchen Sultane haben biefes Recht gewiffermagen ftillfcweigend anerkannt, indem fie fich verbindlich gemacht, einem jeben Stomme Araber am Bege nach Metta bafür, bag er bie Brunnen nicht perschüttet, und bie Pilarime burch feinen Diftrict begleitet, jabrlich eine gemiffe Summe Geldes und eine Angahl Kleiber gu geben. Diefe Beldenke werden ihnen jedoch von ben turfischen Anfuhtern ber großen Pilger . Rarmanen nicht felten verweigert. Gie fuchen mit gewaffneter Sand ben Durchzug burch bas Bebiet ber Beduinen - Stamme, die fie als Rebellen betrachten, ju erzwingen. Diefe vertreiben bann, wenn fie fich ftarf genug fublen, Bewalt mit Bewalt, und schlagen und plundern bie Karwanen. Huch werben von

bestimmt eine von diesen allen zu seyn. Sie ist republitanisch, weil das Bolt hier auf alle Geschäfte einen sehr
großen Einsuß hat, und nichts ohne Einwilligung der Mehrheit der Stimmen geschieht. Sie ist aristokratisch, weil die Familien der Scheiks einige jener Borzüge bestigen, die allenthalben Eigenthum der Starkern sind. Sie ist endlich despotisch, weil der Ober, Scheith eine unbestimmte und beinahe unumschränkte Gewalt hat. Ift er ein Mann von Kraft und Geist, so kann er sein Ansehen bis zum Migbrauche treiben; aber es giebt selbst bey diesem Riss brauche Gränzen, die ihn nach der Lage der Dinge sehr beschränken. Drückt er seine Untergehene durch seine Sarte, so verlassen sie ihn und geben zu einem andern Stamme aber."

ibnen bisweilen kleinere Banbelskarwanen geplundert. wenn ber Stamm, welcher bieselben von einer Stadt gur anbern geleitet, mit anbern Stammen in Rebbe liegt 28). Aufferdem balt fich jeder Araber fur berechtigt, einzelne frembe Reifende, auf welche er trifft, wenn fie nicht von Subrern feines eignen Stammes begleitet werben , auszuplundern. Behorchen Diefe bem Burufe , fich auszufleiben, ohne Wiberrebe, fo haben fie in ber Regel weiter feine Mighandlungen ju furchten; fie erhalten felbft oft gurud, mas gu ihrer allernothigften Bebeckung bient: aber bie geringste Biberfeglichfeit bringt ihrem Leben Gefahr. Dagegen ift ber Fremde, ber das Belt eines Beduinen betritt und fich in feinen Schuß begiebt. vor jeber Berlegung feiner Perfon und feines Eigenthums ficher: er wird felbft mit ber großmuthigften Baftfrenheit behandelt. Diefe Tugend, Die man an den Morgentanbern von jeher ruhmte, uben befonders bie Bebuinen. Araber noch jest in hohem Grabe 29).

Daß die Beduinen-Stamme des muften Arabiens, wie überhaupt alle Araber, dem großen Semitisch en Bolksstamme angehoren, sagen die altesten biblischen Nachrichten, welche in der allen gemeinsamen, mit der

<sup>28)</sup> Miebuhr a. a. D. S. 382 fgg.

<sup>29)</sup> Boiney a. a. O. S. 314. Burthardt a. a. O. S. 638. 795. Mehr Nachrichten über die Berfassung und die Sitten der Beduinen, Araber sindet man in den B. I. Eh. I. S. 74. und 99. des gegenwärtigen Werks anges sührten Schriften von Arvieur und Mayeur.

Bibl. Alterth. III. Bb.

Aramaifchen und Bebraifchen verwandten, Sprache ibre Beftatigung finden. Aram, Gem's funfter Gobn, ber bem ausgebehnten Lanbstrich, ben wir Sprien nens nen, ben Mamen gab (f. B. L. Th. H. G. 233.) hatte nuch 1 Mof. X, 23. vier Sohne, von welchen ber altefte Ug mar. Denfelben Ramen fuhrte ber altefte Sohn Rahors 30) (1 Mof. XXII, 21.), bes Brubers Abrahams, welche benbe in geraber Linie von Gem's brittem Sohne, Arpachschab (1 Mos. XI, 10 fgg.) abstammten. Bon einem biefer benden Ug, alfo jedenfalls von einem Nachkommen Gems, erhielt feinen Mamen bas land Ug, in welchem Siob lebte (I, 1.), ber als ein Mann geschilbert wird, welcher Alles besaß, was den Reichthum eines Beduinen-Bauptlings, ober Scheifbe ausmacht 31). Aufferbem wird bas- land Ug nur noch von bem Propheten Jeremias zwenmal ermabnt. Einmal in den Beiffagungen, XXV, 20., wo

<sup>30)</sup> Daß in Geschlechtsregistern die Namen der Worvater in den Enkeln wiederkehren, sindet man wohl bey allen Bolstern. Go erscheint auch in Urpachschads Geschlechtsregister (1 Mos. XI, 12 fgg.) ein doppelter Nachor (28. 24. 26.), Großvater und Enkel. Bgl. B. II. Th. II. dieses Werts S. 283. Ein dritter, weit jungerer Uz kommt in Csau's Genealogie 1 Mos. XXXVI, 28. vor.

<sup>31)</sup> hiob I, 3. Seines Biehs war fieben taufend Schafe, brey taufend Rameele, fünfhundert Joch Rinder, und fünfhundert Efelinnen, und sehr viel Gefindes; und er war herrlicher, denn alle die gegen Morgen wohnten. Bergl. Arvieur's Sitten der Beduinen, Araber. S. 61. 178.

ber Prophet unter ben ben Bebraern benachbarten Bol. tern, ben welchen Jehova's Taumelfelch ober Bernbecher im Rreife umber geben folle, auch alle Ronige bes Landes Ug genannt worden, woraus ju Schließen ift, daß baffelbe von einigem Umfang gewesen fer. ben Ronigen find mahricheinlich unabhangige Stammes-Fürsten ober Baupter ju verfteben. In ber anbern Stelle, Rlagl. IV, 21., beift es: Freue bich, Ebom, bie bu im Lande Us wohnst, wodurch angebeutet wird, bag bie Comiter bamals ihre Berrschaft bis in biefes land ausgebehnt hatten; benn von Edom felbst wird baffelbe in ber vorhin angeführten Stelle ber Beissagungen XXV, 20. 21. ausbrucklich unterschieden. Man irrt wohl nicht, wenn man Ug für ben nordlichen Theil bes wuften Arabiens, zwischen bem Damascenischen Sprien, und bem Cuphrat halt. In biefer Begend, ber Dachbarschaft Babyloniens und Chaldas, mohnten, nach Ptolemaus, Die Aufiten, burch welche fehr mahrscheinlich bie Ginwohner bes lan- . bes Ug ober nach Griechischer Mussprache, Aufitis, verstanden werden. Diefen Namen fegen auch die altesten Griechischen Ueberseber fur Ug Siob I, 1. 32). -Ein mit Uz verwandter Stamm mar Bus, welcher

**23** 2

<sup>32)</sup> Andere, unstatthafte Meynungen über Uz sind in den Prolegomenen zu meinem Commentar über bas Buch hiob S. 26 fgg. der zweyt. Ausg. angeführt und geprüfe worden.

von dem Propheten Jeremias XXV, 23. imter andern Arabischen Stämmen genannt wird. Bus war Nahors, des Bruders Abrahams, zwehter Sohn, 1 Mos. XXII, 21. Diesem Stamme gehörte wohl Elihu, der Bufit, an, welcher im Buche Hiod als der wichtigste Redner auftritt XXXII, 2.

Nach ben Geschlechtsregistern bes erften Buchs Moses führten die zum Theil auch noch von Griechen und Römern erwähnten Stämme bes wüsten Arabiens ihren Ursprung auf Abraham zurück 33), theils durch Ismael, theils durch seine mit der Ketura erzeugten sechs Sohne. Abrahams Nachkommen von der Hagar, einer Aegyptischen Stlavin (1 Mos. XVI, 1. XXVI, 2.), werden bald nach der Mutter Hagarener, bald nach dem Sohne Ismaeliter genannt, obwohl beide verschiedene Gegenden inne hatten. Die ersteren 34) gränzten, nach 1 Chron. V, (nach and. Abtheil. VI.)

<sup>33)</sup> Mit ben biblifchen Nachrichten stimmen die Araber ins sofern überein, als auch sie ihren Ursprung auf zwey Stammväter zuruckführen, von welchem ber eine Jottan ist, von ihnen Kahhtan (Deri) genannt, Sem's Urentel (1 Mos. X, 25.), bessen Nachtommen sich im sublichen Arabien, ober in der eigentlichen Arabischen Salbitnsel, ausbreiteten, der andere aber Ismael, welchen die Beduinen als ihren Stammvater annehmen. S. Ed. Poco de's Specim. histor. Arab. p. 39 fag. 423. u. 469. der zweyt. Ausg.

<sup>34)</sup> הַּרְרִאִים יְחָרָ, LXXXIII, ז., הַּרְיִאִים 1 Chron. VI, 10, 19.

10. 19 fgg. an Gilead, ben Landesantheil ber Rubeniten (f. 23. II. Eb. I. G. 264.) mit welchen fie ju Sauls Zeiten Krieg führten, von biefen aber aus bem landftrich, ben fie inne batten, vertrieben murben. Bugleich mit den Imgelitern und Moabitern werben fie als mit biefen grangend Pf. LXXXIII, 7. genannt. Baruch-fage III, 23. von ihnen, fie forschten irbifcher Beisheit nach 35); woraus fich auf einen gewissen Grab ber Cultur Schließen laft. Dach ber Ungabe ber Chronit machten bie Sagarener einen bebeutenben Stamm ans. Denn 1 Chron, V, (VI.) 21. wird gemelbet, bie Rubeniten batten ben bestegten Sagarenern und ihren, Berbundeten, den Ituraern und Daphischaern, hundert taufend Gefangene, funf taufend Ramele, zwey. mal hundert funfzig taufend Schafe, und zwentausend Esel abgenommen. Daß jedoch die Zahlangaben ber Chronif nicht zuverlaffig find, haben wir ichon einigemale ju bemerten Belegenheit gehabt (f. g. B. B. I. Th. I. S. 245,). Die Agrai, welche Eratofthenes 36) und Plinius 37) unter ben Bolfern bes innern Arabiens nennen, find von ben Sagarenern ber Bibel mobl nicht verschieben. Sagar 38) (nach Arabifcher Aus-

<sup>35)</sup> Οι τε υίοι "Αγαρ οι έκζητουντες την σύνησυν οι έπι της γης.

<sup>36)</sup> Bey Strabo B. XVI. Rap. 4. 6. 2.

<sup>37)</sup> Hist. Nat. L. VI. Cap. 28.

<sup>.</sup>هانجي (38

fprache Dad (thar) beift noch jest eine Landichaft Arabiens, welche offlich an ben Persischen Meerbufen, nordlich an bas Bebiet ber Araber in ber Begend von Baera, westlich an Nadsched, und sublich an Oman grenzt 39). Diese Landschaft, welche eigentlich Lach fa pber el Shaffa 40) beißt, liegt zwar viel füdlicher, als die Bagarener der Bibel mobnten. Da fie aber, wie wir gefeben, ichon in febr fruber Beit aus ihren Bobnfigen vertrieben murden, fo mare es mobl moglich, baß fie in ber Folge immer weiter gegen Guben berab gebrangt, fich endlich in jenen Lanbstrich fest gefest hatten, Der bann nach ihnen benannt worben mare. Der größte Theit biefer landschaft ift von verschiebenen Stammen Beduinen bewohnt, welche bie Dberherrichaft bes Stamms Beni Chalet anerkennen. Gie leben porzüglich von ihren Ramelen, wovon jahrlich einige taufend juin Bertauf nach Sprien gebracht merben. Much find die Efel aus lachsa berühmt, und werben von ben Fremden theuer bezahlt.

Bon ben Hagarenern werden Pf. LXXXIII, 7. ble Imaeliter unterschieden. Eigentlich bezeichnet biefer Name alle Nachkommen Ismaels, welcher so-wohl nach ben Biblischen als nach ben Arabischen ")

<sup>39)</sup> Niebuhr's Beschreib. von Arabien. S. 339. Wgt. Mommet's Abulsedes Arab, descriptio p. 87 fgg.

<sup>40)</sup> المحداد.

<sup>\*)</sup> S. Pocode's Specim. Hist. Arab. p. 46.

Rachrichten gwolf Cobne batte, Die fich in eben fo viele Stamme unter einer gleichen Bahl von Sauptlingen verbreiteten, 1 Dof. XXV, 12-16., und fubofflich von Palaftina in dem eigentlichen Arabien von Chavilah oder Chaulan bis Schur an ber Brange Aegypten wohnten (Bs. 18.). Die Ismaeliter werben fcon frub in ber Erzählung eines Ereigniffes ermabnt, welches fich zur Zeit Jafobs, eines Entels von Abraham, gutrug, wo alfe Ismaels Machfommen noch faum einen bedeutenden Bolfsftamm ausmaden fonnten, 1 Dof. XXXVII, 25. XXXIX, 1. Es ist namlich ba bie Rebe von einer aus Imaelitern bestehenben Sanbels. Karwane, bie aus Gileab nach Aegypten jog, an welche Joseph von feinen Brudern verkauft murbe. In ber namlichen Ergablung werben biejenigen, die 3fmaelis ter genannt worden waren, gleich barnach (1 Dof. XXXVII, 28.) Midianiter genannt, die zwar auch Machtommen Abrahams, aber von ber Retura maren, und in Arabien wohnten. Much Richt. VIII, 22.24.26. werden bie Mamen Midlaniter und Ismaeliter so gut wie gleichbedeutend gebraucht; vgl. auch VII, 12. Durch Ismagliter Scheinen baber Uraber uberhaupt bezeichnet worben zu fenn, weshalb auch bie alten morgenlandischen Ueberfeger, Onfelos, Jonathan, ber Sprer, Saadias und ber Berfaffer ber von Erpenius berausgegebenen Arabifchen Ueberfegung 1 Mof. XXXVII, 25. XXXIX, 1. fur Ismaeliter Araber fegen. 211s Bibeon fein Bolt von bem Druck ber Midianiter befrent hatte, und man ihn beshalb aus Erkennklichkeit zum König wählen wollte; so schling er biefes zwar aus, bedung sich aber zur Belohnung die goldenen Ringe, welche die Hebraer von den Feinden erbeutet hatten. Diese hatten nämlich, heißt es Richt. VIII, 24. goldene Ringe, denn sie waren Ifmaeliter. Wahrscheinlich befanden sie sich durch den Handel, den sie trieben, in größerem Wohlstande, als die Hebraer. Von Griechen und Römern werden die Ismaeliter nicht erwähnt, und eben so wenig von den Arabern.

Die zwölf Sohne Ismaels, welche 1 Mof. XXV, 13. 14, 15. namentlich aufgeführt werden, wurden Fürsten oder Häuptlinge (Scheikhe s. oben S. 13.) ihrer Stämme 41), welche in Zeltdörfern mit Hecken oder Umzäunungen für ihr Wieh, wohnten 42), Vs. 16. Sie führten also schon dieselbe Lebensart, welche noch jest die Beduinenstämme des wüsten Arabiens führen, und hatten auch die nämliche Versassung. Die Namen der benden ältesten Söhne Ismaels, Nebajoth und Kedar\*), erkennt man leicht in den Nabatäern

<sup>41)</sup> בְּילְאֵרֵים દુવા દુવા દુવા દુવા છે. દુવા છે. દુવા છે. દુવા છે. દુવા પ્રાથમ કે દુવા છે. દુવા પ્રાથમ કે દુવા કે

<sup>42)</sup> בְּחַצְרֵיהָם וּבְטִירֹּהָם בּּחַצְרֵיהָם.

ינְבֶיתוֹ נְקַנְּר (\* תובית מום מום מום מום שום בולית נְקַנָּר (\* מום בולים מום שום מום בולים מום בולים מום בייני מום מום בייניים מום מום בייניים מום מום בייניים ב

und Redreern ber Grieden und Romen Beibe verbindet Plinius 1433, wie fie Jesaj. LX, 7. verbunden werben, wo es beise: Alle Beerben Reborg folien gu bir: verfammelt methenn; und Rebpioth's Bibber follen bir bienen. Die Nabataer hatten fich nicht nur im muften, fonbern auch im Detraifchen und felbft auch im glucklichen gber sichlichen Avabien perbreitet, baber auch ber Rame Mabataa buth in weiterer bald in engerer Bedentung, gebtaucht wied. -Josephus und Hieronymus fagen, es weede bamit ber-gange Landfirich awischen bem Euphras und bem rother Meere bezeichnet, ber ein Theil Arabiens fen 44), : Als Jubas ber Makkabeer mit seinem Bruder Jonathan von Judaa aus üben ben Jardan Jeggnagn maren; fo tamen fie nach einem breitägigen Marfch ju ben Nabataern, welche fie frenndschaftlich aufnahmen 45).

geführt. S. Pococe's Specim. histor. Arab. p. 46. ber zwent. Ausg.

<sup>43)</sup> Hist. Nat. L. V. Cap. 11. His Arabes junguntur, ab Oriente Canchlaei, a meridie Cedrei, qui deinde ambo Nabataeis.

<sup>44)</sup> Josephus Archaol. B. I. Rap. 12. §. 4. Ούτοι (bie swolf Shine Jimaels) κάσαν την απ Ευφράτου καθή-κουσαν προς την Ερυθράν θάλασσαν κατοικούσι, Ναβατη-νην την χώραν όνομάσαντες. είσι δε ούτοι οι τών Αράβων εθνος, και τάς φυλάς απ αὐτών καλούσι. Hierony mus a. a. O.: A Nabajoth omnis regio ab Euphrate usque ad mare rubrum Nabathona usque hodie dicitur, quae pars Arabiae est.

<sup>45) 1.</sup> Maff. V, 24. 25. Josephus Archaol. Bb. XII. Kap. 8. §. 3.

Dad Artemibvens 40), einem Griechtichen Getbeidreiber, welcher etwa hundert Jahre vor bem Infang unferer Beftrechnung lebte, war Dabataa eine volfreiche und welbereiche Gegend am Aelanitischen Meetbufen. Dasfelbe fagt Diobor von Sicilien 47), ber auch ben tobten Gee in bas land ber Rabatuer fest 43), und zugleich bemerkt, baffelbe fen mufte und mafferlos, und nur jum fleinften Theil fruchtbar. Alles biefes paft jum Petralichen Arabien, wohin auch Strabo 49) und Plinius 59) bie Pabataer ausbrucklich fegen 51). — Die Rebarener mohnten nach Sobent. I, 5. unter fcmargen Zelten, wie noch jest die Arabifchen Beduinen (f. oben S. 12.), und in Zeltdorfern (Jefai. XLII, 11.), unter Stammeshauptern (Ezech. XXVII, 21.). Sie waren reich an heerden (f. ebendaf. und Sefaj. LX, 7. und Jerem. XLIX, 29.) und friegerifch, befonders

<sup>46)</sup> Bey Strabo B. XVI, Rap. 4. S. 18.

<sup>47)</sup> B. III. Kap. 43.

<sup>48)</sup> B. II. Kap. 48.

<sup>49)</sup> A. a. D. Πρός την Πέτραν, την των Ναβαταίων καλουμένων 'Αράβων.

<sup>50)</sup> A. a. D. B. VI. Rap. 28. Nabataei oppidum includunt Petra nomine in convalle. Und B. XII. Rap. 17. fagt et: in Nabataeis, qui sunt ex Arabia contermini Syriae.

bi) Ungewiß ift, ob bie von Argbischen Schriftstellern, ers wähnten Mabat, bi, welche am Babyionischen Jrak in Dörfern wohnten, und den Ackerbau sehr fleißig und mit gutem Erfolg tricben (f. Herbelot unter Nabat), Rachtommen der alten Nabataer waren.

gute Bogenflouben, Relai. XXI, 16. 17. M. CXX, 8. Der Mame Rebarener fdieint auch in ausgebehnterer Bebeutung zur Bezeichnung ber Arabischen Bebulpen - Stimme überhaupt gebraucht worben gur fenn, fo wie bie Rabbinen bie Arabifche Sprache bie Rebarent fche 32)::: ueinennen pflegen: Abre Wohnsteinberden in ben biblifchen Buchern nicht naber angegeben. Stephanus von Bngang 53) rechnet fie jum glucklichen Arabien, und Theoboretus 54) melbet, bag fie ju feiner Reit ibre Beerben bis in die Begend von Babylon trieben. -Ismaels britter, vierter und fünfter Sohn, Abbeel, Mibsam und Mischma (1 Mos. XXV. 14. 15.). werben in ber Bibel nicht weiter ermabnt, und eben fo wenig findet man ben auswartigen Schriftftellern abnliche Namen Arabifcher Stomme. Aber Dumah 55) Ismaels fechster Sohn, erscheint ben Jefajas XVI, 11. als ein Arabischer Stamm, gegen melchen ein furger prophetischer Ausspruch gerichtet ift. Die Arabischen Geographen ermabnen zwen Orte biefes Mamens, Du-

לשון קדר (52)

<sup>53)</sup> Unter dem Borte Kedoarlras. Sehr unbestimmt ist, was hieronymus im Commentar ju Jesaj. XLII, 11. sagt: Kedar inhabitabilis est regio trans Arabiam Saracenorum.

<sup>54) 3</sup>m Commentar zu Ps. CXX. Οι δε τούτου (του Κη-, δαρ) απόγονοι ου πόρδω της Βαβυλώνος μέχρι τημερον εσχήνωνται.

להפח (35)

mat - el - Frak 56), d. l. Dumah von Frak, und Dumat - el » Dichen det 57)), d. i. Dumah des Felsens auch, das Sprischen Dumah 58). Das biblische Dumah: ist wahrscheinlich das lettere, welches auf der Gränze der Sprischen Wüste gegen Frak, sieden (nach candern finst) Tagerzisenn Damaskus in einem Thale liegts, ind ein sestes Bergschloß hat 59)... Pan Ismaels siedentem Sohne, Massa 60) (2 Massax, einem A4.), könnte sich eine Spur in den Masanern, einem

والمراجع والمراجع المراجع المراجع والمراجع المراجع

و المالة العرب المالة المالة المالة المالة العرب العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة

قريد المنافقة المنافق

النَّاومة الشامية (58

<sup>59)</sup> S. Rommels Abulfed. Arab. descript. p. 981, bie Grelle aus Ja't u t,s geograph. Borterbuch in Dichaelis Supplomm. p. 420. und in Frentags Anmertt. ju ber von ihm herausgegebenen Histor. Halebi p. 52., und Diebuhr's Befdreib. von Arab. S. 344., wo bie Lage bestimmter angegeben ift, "in ber bergigten Gegend, Dejof ale Sirban, zwifchen ben Bergen Schamer in Sprien, welche mit gur Arabifchen Landschaft Debicheb gerechnet wird." hieronymus ju Jefaj. XXI, 11. fagt: Dw. mah fen ein Theil von Joumaa: Est autem Dums non tota Idumaea provincia, sed quaedam ejus regio, quae ad austrum vergit et ab urbe Palaestinae, quae hodie dicitur Eleutheropolis, viginti distat millibus juxta quam sunt montes Seir. Diefes Dumah mare bann von bem oben angegebenen verschieden. Dag Dumah von Soumaa nicht fehr weit entfernt gewefen fey, laft fich baraus follegen, daß es Jefaj. XXI, 11. heißt, es werde von Geir aus Dumah zugerufen.

Arabifchen Boffostamm, welchen Ptolemaus 61) an bie Berge bes gludlichen Arabiens auf ber Straffe gwischen Megypten und Babylonien: fest, erhalten haben. Der Dame von Ismaels achtem Cohne ift ungewiß, ba er in mehreren Sanbichriften Chabab, in andern Chabar und noch in andern Sabar gefchrieben ift 62). Imaels neunter Sohn war Thema 6), 1 Mof. XXV, 15. Diefer Rame wird von bem Propheten Jeremias XXV, 28. zwifchen zwen andern Arabifchen Boltsframmen, Deban und Bus, genannt. Hiob VI, 19. werden Karmanen Thema's ermahnt. Und Jesaj. XXI, 14. beißt es, ben hanbelskarmanen Deban's, Die aus Furcht vor Beinden Wege durch Wildniffe einschlagen mußten, wurden die ihnen befreundeten Themaiten Erquickung entgegen bringen. Ptolemaus nennt Themma 64) eine Stadt des muften Arabiens. Bohl nicht bavon verfchieden ift bas von Abulfeda ermabnte Castell Zaima 65), einige Stunden oftwarts von Bedibiche, welches an ber

<sup>61)</sup> Masavol, Geogr. B. V. Rap. 19.

<sup>62)</sup> אַרַר, אַרַר, בּירַר, Der Griechische Alexandrinische Ueberseher hat dasur Xodda's geseht.

<sup>63)</sup> NOW.

<sup>64)</sup> Θέμμη, Geogr. B. V. Rap. 19.

<sup>65)</sup> لنيباً, ber Rame bebeutet Bufte. S. Rommel a.
a. D. p. 96. Bon drey andern Orten bieses Namens,
von welchem der eine bey Mekkah, der zweyte in Jemen,
und der dritte, nach Edrisi, in Jemen liegt, kann hier
keiner in Betracht kommen.

Karmanenstraße von Mettah nach Damastus liegt, en der weftlichen Granze Dabichebe, - Jetur und Da whilch 66) (1 Mol. XXV, 15.) ben gehnten und eilften ber Sobne Imaels, fintet man 1 Chron. V. 19. 20. als Bolfsframme, Die mit ben Sagarenern (f. oben 6. 20.) verbundet maten, gegen welche die Rubeniter, Babiter und Manassiter zu Squle Zeit (286, 10.) friegten und fie besiegten. Es ergiebt fich baraus, baf bie Ituraer und Raphischaer in ber Rabe ber Gabiter wohnten, und bie lage pon Jeuraa, bem großen gebiraten lanbstriche, welcher Sprien burch einige Bergveiben von der, angrangenden Bufte Argbiens trennt (f. B. H. Th. II. G. 6.), bestätigt bieses burch bie große Aehnlichfeit ber Mamen. -Rebmab 67), Imaels zwälfter Sohn, wird fonft nirgends ermähnt.

Die sechs Sohne, welche Abraham mit seiner zweyten Rebenfrau, der Ketura, erzeugt hatte, Simran, Jokschan, Medan, Midian, Jischbak und Schuach (1 Mos. XXV, 2.), hatten eben so wenig als Ismael gleiche Rechte mit Jaak. Abraham entließ sie mit Geschenken, ober mit Ausstattung, und sie zogen gleichfalls nach Morgen, das ist, nach Arabien (Ws. 5.). Nur die Nachkommen des vierten der eben genannten Sohne der Ketura, die Midianiter, scheinen schon früh einen etwas bedeutendern Bolks-

<sup>(66)</sup> ינטור (44).

פרטה (67).

famm ausgemacht zu haben. Daß fie bereits gu Jafobs Reis (1 Mof. XXXVII, 27, 28, vgl. 25, 36,) angleich mit ben Banbel treibenben Ismaelitern, und auch Richt. VIII. 22. 24. fo ermabnt merben, als maren bende einerlen Bolk gewesen, ift schon oben (S. 23.) bemertt worden. Dit ben ihnen benachbarten Moabis tern verbundet erscheinen fie nicht nur 1 Mos. XXXVI, 85., wo gemelbet wird, bie Dibianiter fepen auf ben Moabitifchen Chenen von ben Chomitern geschlagen worden, fonbern auch fpater, als bie Ifraeliten im Begriff ftanben, von Often ber in Palaftina einzubringen. Denn bamale beriethen fich Die Aelteften ober die Sauptlinge der Moabiter und Midianiter gemeinschaftlich, wie das weitere Bordringen ber Ifraeliten verhindert werben konnte, 4 Mof. XXII, 3. 4. 7. Bald barnach wurden viele Ifraeliten durch Moabitische und Miblanitische Weiber zum Gogendienst verführt, 4 Mos. XXV. 1. 6, 14 fag. Um ju verhuten, daß biefe Berführung weiter um fich greife, mußten bie Ifraeliten auf Dofebs Befehl mit einem Deerhaufen von zwolftaufend Mann die Mibianiter überfallen, und alles, was mannlich war, barunter funf Sauptlinge, nebst den Weibern, welche Danner erfannt batten, niebermachen, und die Midianitischen Ortschaften plundern und verbrennen, 4 Mof. XXXI, 2 fgg. Die Beute wurde auf Die Moabitische Ebenen jusammengeführt (28. 11.). Ohnerachtet die Midianiter damals fehr geschwächt worben fenn mußten, erhielten fie boch in ber Folge, als

fich bie Ifracliten Palastina's bemachtigt batten, über biefe bie Oberhand, und bebrangten fie fieben Jahre lang febr bart, Richt. VI, 1 fag. Aber von Gibeon aeführt ichuttelten bie Bebraer bas Mibianitische Joch ab, VII, 1 fag. Bon biefer Reit findet man nicht, baß beibe Bolfer wieder in Berührung mit einander gekommen maren. Bon ihrer Sauptficht, Dabian, waren noch ju Eusebius und hieronymus Zeit Ueberrefte am Fluffe Urnon, ohnweit Areopolis, ber vormaligen Sauptstadt ber Moabiter, vorhanden 68). Roch in späterer Zelt war Mibian und der mit ihm verwandte Stamm Epha 69) wegen finer Ramelgucht berühmt. Denn in ber Schilberung bes funftigen golbnen Beite alters beißt es Jefaj. LX, 6. unter anbern, Beerben von Kamelen und Dromedaren Midian's und Epha's wurden bie Bebraifchen Gefilbe bededen. Dag fich noch jest manche Arabische Bebrinen-Stamme ber Rameljucht für ben Sanbel vorzüglich befleissigen, ift oben bemerkt worden. Won den Mibianitern, welche offlich von Palaftina im muften Arabien wohnten, find bie füblicheren im Petraifchen Arabien, an ber Offeite Des Aelanitischen Meerbusens, sehr mahrscheinlich verschieden 70). Auf diese werden wir unten gurucktommen. -

<sup>68) 3</sup>m Onomastic. unter Madian.

<sup>69)</sup> אַפּט, nach 1 Mof. XXV, 4. Miblan's altefter Sohn.

<sup>70)</sup> Auch Eufebius und Bieronymus erwähnen a. a. D. bie Ruinen zweper State, bie ben Namen Dadian fubr-

Der fechfte und jungfie Gobn ber Retura mar Cou ach, 1 Mos. XXV, 2. Ru dem von ibm entsprungenen Stamm gehörte mohl Bilbab, einer ber Freunde Biobs, welcher II, 14. ein Schuchit genannt wird. Dicht ohne Bahrscheinlichkeit vermuthet man, baf bie Schuchiten Dieselben find, Die Dtolemaus und Stephanus von Brang Saccaer und Sauchiten nennen und ben Agraern und Ausiten benachbart waren 71). 30%. fchan, ber zwente Cohn ber Retura, batte zwen Sobne, Scheba und Deban (1 Mos. XXV. 3.) 72). beren Nachkommen gleichfalls ju Boltsframmen anmuch. fen. Der erftere, Scheba, von bem alten Briechifchen und lateinischen Ueberscher Saba genannt, scheint feinen Wohnsig in ber Nabe des landes U; gehabt und bie rauberische Lebensart ber Beduinen. Stamme geführt zu haben. Denn Sabaer raubten Siobs Rinber und Efelinnen (I, 45.). Bon biefen zu unterfcheis ben find zwen andere Stamme gleiches Namens, bie im sublichen Arabien wohnten, Sandel trieben, und auch verschiednen Ursprungs waren 73). Die Machkom-

ten, von welchen bie eine die obengebachte, im muften Arabien, die andere am rothen Meere lag.

<sup>71)</sup> Ptolemaus Geogr. &. V. Rap. 15. Βαταναίας χώρας, ης απ' ανατολών η Σακκαία, και ταύτης το "Αλσαδαμον ύρος οι Τραχωνιταί" Αραβες.

<sup>72)</sup> אַבַּא, וְדָק.

<sup>73)</sup> Ramlich von Eusch, Sham's Sohne, 1 Mos. X, 7., und von Joktan, einem Sohne Eber's, ebenbas. Bs. 28. . Bater (im Commentar über die Genesis S. 243.) und Bibl. Alterth. III. Bb.

men von Jokschans zweyten Sohne, Deban, scheinen in der Rabe von Joumaa gewohnt zu haben. Dann der Prophet Jeremias ruft ihnen XLIX, 8. zu, sie sollten auf ihre Sicherheit bedacht seyn, da das Wersberben bereits Esau's Sohne, das ist, die Joumaer erreicht habe. Und derselbe Prophet verbindet sie XXV, 23. mit Thema und Bus, zwen andern Volkskammen des wüssen oder peträischen Arabiens, und Ezechiel XXV, 13. mit Theman, einer edomitischen Gegend. Ein

Gefenius (im Sandworterbuch unter ஜும்) meynen gwar, die bren Ocheba maren nicht verschiedene Stamme gewesen, fondern es werbe ein und berfelbe Stamm nach verschiedenen Ueberlieferungen von verschiedenen Stammvatern abgeleitet. Allein bag in ber genealogifch ethnos graphischen Tafel 1 Mof. X., Die offenbar die gufammens bangende Unficht eines einzigen Berfaffers enthalt, einerlen Boltsftamm erft 28. 7. in Sham's, und bald barauf 25. 2-8. in Gem's Linie aufgeführt werde, ift hochft unwahrscheinlich. Be. 7. werben gwar wie XXV, 3. Ocheba und Deban verbunden, aber jene maren Ragh. ma's, eines Shamiten, diefe hingegen Jotichans, eines Semiten, Abtommlinge. Bater fagt gwar a. a. D.: "Ja ber Name jenes Stammvaters (Ocheba's und Deban's) fup hat felbft auffallende Achnlichteit mit bem Damen bes allgemeinen Stammvaters Arabischer Stamme Ind Der lettere Rame ift jeboch popi, bende **R.** X, 26." Mamen waren baber burch bie gang verschiedenen Buchftaben b und W, welche nie unter fich vermechfelt merben, fehr mertlich von einender verschieben. Es ift bier diefelbe Bieberholung fruherer Mamen in fpateren Genealos gieen, die wir icon einige male bemerkt haben; f. oben Unmert. 30.

anderer Stamm gleiches Namens, aber verschiedenen Ursprungs (1 Mos. X, 7:), wohnte im süblichen Arabien, am Persischen Meerbusen. Bon diesem in der Folge. Als Sohne Dedan's werden 1 Mos. XXII, 3. Aschschurim, Letuschim und Leummim 74) aufgeführt, die man nicht weiter erwähnt sindet. Vermuthlich waren sie kleinere Stämme, die sich bald mit andern vermischten, und so ihre Namen verloren (s. oben S. 15.). Eine Spur von den Leummim hat sich vielleicht in den Allumaiotä derhalten, welche Prolemaus 75) in das mittlere Arabien sest 76).

<sup>74)</sup> אַשרר וּלְשׁרִם וּלְשׁרָם וּלְשִׁם. Die beyben Chal· baifden Paraphraften, Ontelos und Jonathan, welchen der Perfifche Ueberfeger folgt, nehmen jene Damen als appellativa, find aber in ben Bedeutungen, Die fie ihnen geben, unter fich uneins. Ontelos überfest: fie theil. ten fich in lager, in Belte und Infeln. Jonas than: fie waren Raufleute, Runftler und Stame meshaupter. Der Perfer: fie maren gurften, Große und ju Boltern. Allerdings ift es fonderbar, baß allein die Damen ber bren Sohne Deban's bie Plutalform haben, welches barauf hingudeuten fcheint, baß fie appellativ zu nehmen find. gur nomina propria werden fie jedoch von den übrigen alten Ueberfebern genommen, und bie Ertlarungen, melde bie Chalbaer und ber Perfer geben, laffen fich nicht wohl rechtfertigen. 2gl. meine Unmert. ju 1 Dof. XXV, 3.

<sup>\*) &#</sup>x27;Αλλουμαιώται.

<sup>75)</sup> Grogr. B. V. R. 15.

<sup>76)</sup> Josephus führt (in ben Alterthum. B. I. Rap. 15.) aus bem Alexander Polyhistor an, Rieodamus ber Prophet, ber auch Maldus genannt murbe, melbe in fel-

Neben ben Rebarenern erwähnt ber Prophet Jeremias XLIX, 28. 30. 38. die Fürstenthümer ober Gebiete Chazor 77). Durch diesen Namen scheinen biejekigen Araber bezeichnet zu werden, welche unter den von Beduinen durchzogenen Gegenden zerstreut feste Wohnungen hatten und Ackerdau trieben 78), folglich ben Redarenern, die unter Zelten lebten, entgegen gesetht sind. Der Prophet verkundet den einen wie den andern, daß Nebucadnezars heere sie schlagen und zerstreuen wurden, Chazor aber solle eine Wohnung wilder Thiere und eine ewige von Menschen nicht bewohnbare Wuste werden 79).

ner Jubischen Geschichte, die Ketura habe dem Abraham mehrere Sohne gebohren, von welchem er drey namentlich erwähne, Aphera, Surim und Japhra. Bon Surim sep in Assyrien benannt worden (ἀπο Σουφείμ μεν την Ασσυφίαν κεκλήσθαν). Die beiden andern, Aphera und Japhra, seyen nach Afrika gegangen, und hatten die Stadt Aphra gegründet, wornach die Gegend Afrika genannt worden sey, u. s. w. In zwey von jenen Namen erkennt man leicht die Ochrässchen Du und Index. Japhra ist vielleicht Thu, wosür die LXX. Tegag sehen. Index, meynt Vater, könne wohl ein Arabischer Stamm seyn, da nach 1 Mos. XXV, 18. die Ismaeliter, d. i. Araber, bis nach NOS. XXV, 18. die Ismaeliter, d. i. Araber, bis nach NOS.

מַמְלְבוֹת חֲצוֹר (זייַ.

<sup>78) 7147</sup> bedeutet einen umgaunten Ort, ein Gehoft, bann ein Dorf, eine Ortschaft.

<sup>79)</sup> Dell'a Balle fagt ba, wo er von den verschiedenen Arten der Araber im muften Arabien fpricht (Reise Eh. I.

Awischen bem musten und petraischen Arabien wohnten in fruber Beit die Ummoniter 80), ein bedeutenber Boltsstamm, beffen Urfprung auf Ammon, einen Sohn lots, Abrahams Neffen (1 Mof. XI, 27.), surud geführt wird. Dem Ammon aber, wie feinem Bruber, Moab; foll, nach 1 Mos. XIX, 14. 30-38., die Blutschande ihres Waters mit seinen Löchtern bas Daseyn gegeben haben. Als namlich fot nach bem Untergang Sadoms, wo er gewohnt hatte, fich mit feinen benben Tochtern in bas nabe Roar begeben, bann aber, weil er fürchtete, bag auch diefer Ort vor bem Untergang nicht ficher fen eine Soble bes Gebirgs zu feiner Wohnung wählte; fo beforgten feint Lochter in ber oben und menschenleeren Gegend Satten . und Rinberlos bleiben ju muffen. . Um wenigstens die Schmach ber Rinderlosigkeit von fich abzuwenden, ergriffen fie ein Mittel, welches fie vielleicht für weniger frevelhaft hielten, als es uns erscheinen muß. Sie berauschten ihren Bater eine nach ber andern, in zwen fich folgenden Rachten, und befleckten mit Blutschande fein lager, ohne daß er beg inne wurde. Die altere nebahr ben Moab, die jungere ben

Brief 17. S. 189. ber teutsch. Ueberset.): "die geringa sten unter ihnen sind die Sadhri, welche allezeit in den Städten wohnen." Es sind dieselben, welche Abulfaradsch in dem von Ed. Pococke herausgegebenen Specim. Hist. Arab. p. 2. und auf Leute fester Bohnungen nennt.

בני־עמון (80).

Mmmon, welcher Name, nach ber Erflarung ber Dutter felbit, Sohn meines Bolts, ober Gefchiechts. bebeuten foll 81). Ammons Rachfommen breiteten fich gegen Morboft aus, und vertrieben einen Riefenstamm, bie Samfummim, aus feinen Bognfigen gwischen ben Fluffen Jabbot und Arnon (5 Mof. II, 20.); ber lete tere Blug machte bie fubliche Grange' bes Gebiets ber Ummoniter gegen bas Moabitische Bebiet. Als Die Mraeliten bas Oft-Jordanland eroberten, um von ba aus in Canaan einzudringen, beunruhigten fie zwar nicht bie fefte Grange ber oftlicher wohnenben Ammoniter (4 Mof. XXI, 24.); bemachtigten fich aber eines Theils von Bofan, ben bie Ameriter fruber ben Ammonitern abgenommen hatten. Dieß ward in ber Folge Beranlaffung gu bem erften Rriege ber Ammoniter mit ben Bebraern. Die ersteren forderten nämlich ihre vormaligen, an bie Amoriter verlohrnen Besitzungen von den Bebraern gurud, Die sie ben letteren abgenommen batten (Richt. XI,

121fag.hu: und: baum von ben Stammen Muben und Gad in Bell genommen worden waren, 4 Dipl. XXXII, 35. ... Ale Die Ammaniten ihre Forberung mit gewaffneter Dand geltend zu machen fuchten , und bie Bebraer anguiffen. for fichingen blefe, pon Jephtha geführt, bie Feinde , und befraupreten fich in bem Befis bes in Und fpruch genommenen landstriche (Richt. XI., 38:). Bolb nachben Saul zwar zum Konige gefalbt; aber noch nicht von Milch ale folder anerkannt worden war (1 Sam. X:, 27..., fielen bie Ammeniter unter ihrem Konige Rachafch, in Gilead ein, murben aber von Saul gefcblagen. bet nach biefem Sieg von bem gangen Bolfe als Regent anerfamet und zu Bilgel fenedich bestätigt murbe, 1 Sam. XI. Mis in ber Rolge David zu Saule Gegenfonig ermable worben war, fo fcheint Rachafch mit David in frembiebaftlichem Berhaltniffe gestanden und ben legtern fetbft jobat er leinige male joum Gauls Berfolgungen ju entgeben, flieben mußte, auf einer folden Stucht ben Machalder Schus gefunden haben. Ausbrücklich wird diefes in ben bebraifden Geschichtsbuchern zwar nicht gefagt, aberes ergiebt fich barque, bag, als nach Rachafch's Lob David seinem Sohn und Nachfolger zum Untritt feiner Regierung Glud munfden ließ, er 2 Gam. X, 2. als Beweggrund angiebt, daß fein Bater ihm Freundschaft bemiefen habe. Chanon aber, ber neue Ronig ber Ummoniter, von feinen Rathen über Davids Absicht mißtrauisch gemacht, als wolle er burch seine Besandte bie Starte ber hauptstadt, und bie ihm ju Bebote fredende Macht ausfundichaften . wer unbeschnen genug auf Bloken Werbacht bin Deribe Befanbte mit geschorenem Wart und mit bis an bas Belag abgeschnitte nen Rleibern guruck zu fchicken. Durch biefe bas Bisferrecht beleibigenbe Schimpfliche: Behandling feiner Defandten erbiteert, fandte. David ben Yoak mit einem Deere gegen bie Ammoniter, und als nach einer gwen. tahrigen Belagerung Die Sauntstadt berfelben. Rabbab. erobert: mart, wurden bie Ginmohner burch Gagen, unter eifernen Dreichmagen unde in Biegelofen gerobtet. 2 Sam, X. XI, 4. XII; 26-31. Als David vor Abfalom-liber ben Jordan flob, fo wird unter benen, bie ihm und feinen Begleitern Lebensmittel und Benathe fue bie nothwendigften Bedurfniffe brachten, 1 Sant XVII, 27. juerft Schobi, ein Goon bes Rachafd, aus ber Sauptftabt ber Ammoniter genannt. Bar biefer ein Gohn bes oben ermabnten Nachafch , bes. Ronigs ber Ammoniter, so mußten fich biese mit David spater ausgesohnt haben. In ber Folge befriegten bie Ammoniter, verbundet mit den Moabitern und andern benachbarten Wolfern, ben Josaphat, Ronig von Juba, wurden aber von ihm geschlagen und aufgerieben, 2 Chron. XX. Mit Ufias suchten Die Ammoniter bas gute Bernehmen durch Geschenke zu erhalten, 2 Chron. XXVI, 8 .: aber als fie feinen Gobn Jotham befriegten, murben fie von ihm bezwungen und auf einige Jahre tributpflichtig, 2 Chron. XXVII, 5. Bon bem feindfeligen Berbaltniffe, in welchem fast ununterbrochen Die Bebraer und

Die Ammoniter gegen einander, fanden, geugen bie Werwünfchuitgen erweiche fich in ben prophetischen Schriften ber erfteren gegen bie letteren finden. Amgs brobt ibnen Wertilgung , weil fie Die Schwangern aufgeschnitten ju Bilead, um ihre Grangen; migermeitern" (In 12.)&-Rephania, megen, ihres Sahns und Schmabens gegen Ifrael (II, &); Geremias , weil fie bie ganbftriffn ber von ben Affpriern weggeführten Babiter fich jugeeignet hatten (XLIX, 1 ..... 5.); Enechiel, wegen ihrer Schabenfreude über Jerusalems Untergang (XXII, 1 fgg.). Sie hat temfich:aber auch felbft on Debucadnejar gur Bekampfung ber Juben angeschloffen, 2 Kon. XXIV, 2. Bon bem Sonige ber Ammoniter, Baolis, angestiftet, ermordete Ismael, Methanja's Sohn, ben von Mebucadnezar über Subda gefehten Statthalter, Bebalja, Jerem. XL, 14. MLI, 4-10. Dach ber Rudfehr eines Theils ber Inden aus ben Provingen bes Perfifchen Reicht in ihr Baterland zeigten fie fich abermals feindfelig gegen biefelben, indem fie mit andern benachbarten Bolfern bie Wiederaufbauung ber Mauern Jerufalems zu hindern suchten, Rebem. IV. 3 fed. Dennoch merben , unter ben abgottifchen Bolfern, aus welchen bie Bebraer Beiber nahmen, und mit benen fie fonft Bemeinfchaft pflo. gen, Efra IX, 1. und Debem. XIII, 23. auch bie Ammoniter genannt, obgleich ber Besetgeber 5 Mof. XXIII, 3. ben Bebraern auf ewige Zeiten unterfagt hatte, Ummoniter unter sich aufzunehmen. Indeg mar ber Saß ber Ammoniter gegen bie Juben auch fpater, gur Beit

bes Unflodres Epiphanes, noch nicht erlosten. Denn als burch Subas ben Mattabaer nach bem Siege ben Bethzur ber Tempel wieber bergeftellt worten war, und Die Juden bas Sprifthe Jod abzufduttein begonnen, ba ergriffen vegen fie nicht nut bie Bumder, und ein Aras bifcher Stamm, bie Bajian, fondern auch bie Ummoniter, bie Baffen. Gie icheinen bamale einen unabhanigigen Staat ausgemacht zu haben, benn fie festen bem Judas ein bedeutendes Beer unter ber Anführung eines gewiffen Limotheus entgegen, welchem Jubus mehrere Treffen lieferte, in benen der Sieg auf feiner Seite mar, 1 Maff. V, 6. 7. 8. 24-44. Much fpater, als 35hannes Sprkanus in Jubaa regierte, findet man von Josephus 82) einen Regenten von Philadelphia, hauptstadt ber Ammoniter, Ramens Zeno, erwähnt. Roth im zwenten Jahrhundert unferer Zeitrechnung nennt fie Juftin ber Martprer ein gablreiches Boll 8a). "Aber in ber erften Balfte bes britten Jahrhunderts wurden, wie Origenes fagt 84), Ummoniter find Joumaer unter bem allgemeinen Ramen ber Araber begriffen. Benber Bolter Ramen waren folglich bamals erloschen. difche und Romifche Schriftfteller ermahnen ber Ummoniter nicht.

Die Hauptstadt bes landes hieß Rabbath ber

<sup>82)</sup> Alterth. B. XIII. Rap. 8. S. 1.

<sup>83)</sup> Im Gesprach mit Erpphon S. 346. der Ausg. von Jebb nal 'Αμανιτών έστι νύν πολύ πλήθος.

<sup>84) 3</sup>m erften Buch des Commentars über Siob.

Ammonater, das ift, die große Stadt ber Ammoniter, 5 Dof. III, 11. auch nur fchlechthin Rabbah; bie große 86), Jos. XIII, 25. und ofter. Daß fie von David wegen einer vollerrecheswidrigen Befchupfung feiwer Befandien belagert, und nach zwen Jahren erobert worben, ift icon vben benierkt worben. David volleie bete die Erbberung berselben (1 Sam. XII, 27.) nachbem fein: Felbherr Joab bereits bie Bafferftabt, bas ift ben im Thale ju beiben Seiten bes fie burchichneibenben Bluffes gelegenen Theil eingenommen hatte. Der Prophet Beremias brobt ibr XLIX, 2. 3. Berftorung. Unter ber Bereichaft ber Ptolemaer über Sprien erhielt fie ben Ramen Philadelphia, ohne Zweifel von Ptolemaus Philadelphus, wird aber boch noch häufiger mit bem alten Damen Rabbat - Amana 86) fort benannt. Jofephus nennt fie Rabbatha &), Eufebius und hieronymus Amman; aber auf ben Münzen von Litus bis Commobus wirdiffe Philadelphia genannt. Damals mar fie eine ber wichtigsten Staber Arabiens, und ber Diftrict, in welchem fie lag, hieß bas Philadelphische Arabien.88). Abulfeba nennt fie Amman 89) und bemerte, bag fich

רַבָּת רָבַּת בְנֵי עַפּוֹן (85).

<sup>86)</sup> Pαββατώμανα, 3. B. von Polybius B. V. Rap. 71., welcher ihre Eroberung durch Antiochus dem Großen ermahnt.

<sup>87) &#</sup>x27;Pαβαθα (ΠζΞζ), Archáol. B. IV. S. 5. §. 3.

<sup>88) &#</sup>x27;Αραβία της Φιλαδελφίας, Arabia Philadelphiensis; f. Reland's Palaest. p. 105. 612.

<sup>89)</sup> عبان, Tab. Syr. p. 91.

bort bedeutende Ruinen befinden. Solche fanden auch noch in ben neueften Zeiten Seesen 90) und Burthardt 94), melcher lettere eine genauere Befchreibung ber Ueberrefte Diefer Stadt und auch einen Plan berfelben giebt. Sie liegt langs ben Ufern bes Bluffes Moiet Amman (Bemaffer Ammon) 92), welcher ein paar bunbert Schritte vom füdmestlichen Ende ber Stadt kine Quellen in einem Leiche hat: Eine Stunde unterhalb dieses Teichs foll fich ber Aluff in die Erbe verkleren; und ba er wieber bervortritt, ben Ramen Uin Chafale (Bafellen. Quelle) annehmen. Er verschwindet bann gum gwenten male und tommt nabe ber bem verfallenen Dorfe Rasgen fa wieder gum Borfchein. Beufeit beffelben verliert er sich, wie es heißt, jum brittenmale, bis er etwa eine Stunde weit von Ralaat Berta, unweit bes Bluffes Zerka (Jabbok, B. II, Th. I. S. 207.), wieder berworkommt gin welchen er fich ergieft. Der Blug: Amman . lauft in einem Thale, bas auf benben Seiten von unfruchtbaren, aus Feuerftein bestehenben Sigeln begrangt ist, welche auf ber Subseite bis bicht an bas Ufer des Strome fich perschieben. Der Blug ift voll fleiner Ufer und Bett beffelben find gepflaftert, aber Rische.

<sup>90)</sup> In Zach's Monatl. Corresponden; B. XVIII. S. 423 fag.

<sup>91)</sup> Reisen in Sprien. S. 612 fgg.

<sup>92)</sup> Seehen nennt ihn Nahr Amman, De, Fluß Amman, und einen Arm des Serta ober Zerta (Jabbot); f. oben.

an den meiften Stellen ift bas Pflafter von bem bef. tigen Winterftrom meggeriffen. Ueber ben Blug fubet eine bobe, auf Bogen rubenbe Brude, bie, wie Burtharbt mennt, wohl bie einzige Brude in ber Stade war, wiewohl' im Winter niemand burch ben Blug binburch gehen tonn. Auf ber Gubfeite bes Bluffes ift ein schones Theater, bas größte, meldes Burthardt in Sprien gesehen, mit vierzig Reiben Sigen, und einer Colonnade vor der Fronte, die wenigstens funfzig Gaulen gezählt haben muß. Aufferdem find noch Ueberrefte einer geraumigen, von großen Steinen erbauten Rirche mit einem Thurm, und einiger heidnischen Tempel und mehrerer Palafte vorhanden. Auf ber Spige bes bochften unter ben nordlichen Bugeln fteht bas Caftell Umman, ein Gebaude von großem Umfang; es war ein langliches Biered, mit Bebauben befest, von benen ohngefahr noch eben fo viele vorhanden find, als von ben Privatwohnungen in dem unterm Theile ber Stadt. Die Mauern des Caftells find ftart, und laffen auf ein bobes Alterthum Schließen; große Steinblocke find ohne allen Cament auf einander gefügt, und halten noch eben fo gufammen, als wenn fie erft gang neuerdings gefest worben maren. Der größere Theil ber Mauer ift noch vollständig; sie fieht etwas unter bem Ramme bes Sugels, und icheint nicht weit über bie Spife beffelben binaus geragt zu haben. Innerhalb bes Castells find mehrere tiefe Cifternen 93).

<sup>93) &</sup>quot;Die Stadt," fagt Seegen a. a. D. "beftand aus

In dem Kriege, den Jephtha gegen die Ammoniter führte, um sein Bolk von dem Joche derselben zu besfreyen, schlug er sie, wie Richt. XI, 33. erzählt wird, von Aroer bis nach Abel. Keramim, und nahm ihnen zwanzig Städte ab, bis gegen Minnith. Die genannten Orte lagen wahrscheinslich im Ammonitischen Gebiete. Der erste derselben, Aroer, ist ohne Zweisel ein anderer als der Ort gleiches Namens, welcher weiter südlich am Arnon lag, und dessen Ueberreste Burthardt sah (f. B. II. Th. I. S. 270. dieses Werks). Da Jephtha von Gilcad aus gegen das Gebiet der Ammoniter vorrückte (Vs. 29.), so wird

zwey Theilen, von welchen ber fconfte im Thale (bie Bafferstadt 1 Sam. XII, 27.) ju benden Seiten bes Bachs, ber größte Theil auf bem Berge lag. Obgleich Amman feit vielen Sahrhunderten gerfidrt und unbewohnt ift, fo fand ich boch manche febensmurbige Ruinen, welche bie Pracht ber alten Stadt beweisen. Das Merfwurdigfte, was ich hier fand, war ein vierediges, fcon verziertes-Gebaube, vielleicht ein alres Maufoleum; Ruinen eines ansehnlichen Palaftes; ein großes, fehr gut erhaltenes, prachtiges Umphitheater, vorn mit einem Perifint von forinthifden Gaulen ohne Diebeftal; einen Tempel mit vielen Gaulen; eine große, verfallene Rirche, vielleicht ein bischöflicher Gis ju ben Zeiten ber Briechifden Raifer; oben auf bem Berge die Refte eines Gaulentem. pels, ber eine Rotunde bilbete und beffen Gaulen eine bemundernsmurbige Grofe hatten, und vielen andern Gebauben. - 3m Gebiete ber Moabiter maren ju ben Beiten ber Richter zwanzig Stabte, welche von Jephthah erobert wurden (B. d. Richt. XI, 33.); jest ift tein einziges Saus vorhanden." .

unter bem bort genannten Arger bochst mabrscheinlich berjenige Ort biefes Ramens verstanden, ber nach Jos. XIII, 25. ber Saupestadt ber Ammoniter (Nabbah) gegenüber lag, und fruber von ben Gabiten in Befig genommen und wieder bergestellt worden war, 4 Mof. XXXII, 34. Dieles Urper wird auch in ber Geschichte Davids erwahnt. Die Dlanner, welche tiefer Ronig ausgeschickt batte, um bas Bolt zu zählen, gingen über ben Jordan, und lagerten fich ju Arger, gur Rechten ber Stadt, bie im Bache Gab liegt, 2 Sam. XXIV, 5. Der Bach Gab's ift bier ber Jabbot, ober Dabi Gerta, welcher ben Landesantheil bes Stammes Bab von bem Ammonitischen Bebiete trennte. Aus der Bemerkung, daß biefes Aroer in der Mitte bes Baches Bab gelegen habe, ergiebt fich, bag biefe Stadt auf einer Infel lag, bie von zwen Armen biefes Bluffes gebildet murbe, die fich unterhalb ber Stadt wieder vereinigten. — Der Name bes zwenten, ber Richt. XI, 33. genannten Ammonitischen Orte, Abel - Reramim 94), bezeichnet einen Beinbergsplas. Noch ju Eufebius Zeit mar fechs Romiiche Meilen von Philadelphia ein Fleden Abel, ben welchem Wein gebaut murbe 95). - Minnith wird nur noch von dem Propheten Ezechiel XXVII, 17. als

<sup>94)</sup> אַבֶּל כָּרָמִים (94

<sup>95)</sup> Sm Onomast.: 'Αβελαμπελών, ένθα έπολέμησεν 'Ιεφθαί, γης υίων 'Αμμών, ή έστιν είς έτι νῦν κώμη άμπελοφόρος ''Αβελ, ἀπὸ ς' σημείων Φιλαθελφίας.

ein Det erwähnt, von wo aus Weizen auf die Martte von Tyrus gebracht wurde. Daß das Land ber Ummoniter reich an Getreibe gewesen sen, fieht man aus 2 Chron. XXVII, 5.; wo gemeldet wird, daß die von Jotham besiegten Ammoniter diesem Könige ausser hundert Talenten Silbers auch noch zehen tausend Cor Weizen und eben so viel Gerste hatten entrichten müssen. Uedrigens war auch Mennith zu Eusedius Zeit noch vorhanden, vier Kömische Meilen von Phesbon, auf dem Wege nach Philadelphia.

## IL Das Petraifche ober fteinige Arabien.

Das Peträische Arabien 1) wurde von den Grieden und Romern zwar von der Hauptstadt derselben, Petra, Hebräisch Sela, das ist, Fels also benannt; es verdient aber, wie Burkhardt bemerkt 2), diesen Namen auch wegen seiner selsigen Berge, und besonders wegen der hohen Sbene, die sich von Belfa dis Akaba, an der Aegyptischen Pilgerstraße, nach Süden herab zieht, die so sehr mit Steinen, besonders Feuersteinen, bedeckt ist, daß man sie, obwohl sie des Andaues fähig ist, süglich eine steinige Wüste nennen kann. Ein Theil dieses Landstrichs, am Aelanitischen Meerbusen, hieß Nabataa 3), von dem dort woh-

<sup>1)</sup> Πετραία 'Αραβία, Arabia Petraea.

<sup>2)</sup> Reifen S. 723. der teutsch. Ueberfet.

<sup>3)</sup> S. Cellarius Notit. Orb. antiqui T. II. p. 585.

nenden Bolfestamm, ben aber auch, wie feben oben (S. 24.) bemerkt worden, sich im wuffen und glucklichen Arabien ausgebreitet hatte.

Das Petraische Arabien ist vom; wisten und glücklichen Arabien, von Palastiner:Megnyten und dem Arabischen: Merkusen umgeben. An diesen granzt gegen Abend: der Kornshmste Theilisches kandes, welcher jest Hebricktine der Kornshmste Theilischen die beiden nördlichen: Annexdes genannten Megrbusens einen Abeil des Petraischen Arabiens ein; welcher gegen Abend an Aegypten gräusen. Wir ibetrachten die einzelnen. Theile dieses großen landskrichs, wie wir: sie in den biblischen Buchern angegeben sinden.

## 1. Das Gebiet ber Moabiter.

Den nordlichen Theil des Petraischen Arabiens hatten schon in sehr fruhen Zeiten die Moabiter inne, ein mit den Gebraern vermandter Bollsstamm. Denn der Stammwater, Moab 5), war ein Sohn eines Neffen Abrahams, lots, den dieser mit seiner altern Tochter erzeugt hatte, so wie der Stammvater der Ammoniter der die Frucht der Umarmung seiner jungern Tochter war (s. oben S. 37.). Wie die Ammoniter so breiteten sich Moabs Nachsommen in dem Landstriche auf der Ofiscite des todten Sees aus, verdrängten die

عام (4

<sup>5)</sup> Thin, b. f. Saame, Sohn bes Baters.

Ureimmohide pible Emin peinen Riefenftainnip dus ihren Sigen . 5 Mpf. II; 9. 10. und besiten ihr Bebiet nordlich bis an ben Jabbot ans. Den norblithen Eheil. biefen Gebiend amifchen biem Jabbot und Armei entriffen ihnen jeboch bie Armeiler fo bag ber Glug. Abenon-nummibie niedliche AGrange ber Mipabiteril wirde, 4 Mosaki, 430 260 Richt XI, 1800 Mistole Bebraer jurieroberung Campanis auf ber bflichen Geich ber toben Gee vorbrangen; üben fie gwastigegen bie. Mogbifer: in: fo fern foine Beindfeligfeiten aus, atulie von ihrem: Gebiet nichte für fich m. eroben nuchten (5 Mof.) II, 9.), gogen aber boch ihmich ben westischen Theil beffelben langs ber tobten Gee (4 DeffiniKKII, it. 5 Mos. I, 5. II, 18. 29. XXIX, 1.), ohne daß die Moabiter fich ber furchtbaren Menge entgegen ju fegen magten (4 Mof. XXII, 3). Doch suchte der damalige Ronig der Moabiter, Bulat, Die Berlegung feines Gebiets baburch ju rachen, baf er einen beruginten Befcmorer, Bileam, bung, ber durch feine Bermunfchungen, welchen man wirkfame Rraft jufdrieb, bas Debraifche Bolf verberben follte. Aber miber feinen Bil len mußte Bileam, durch eine bobere Macht gezwungen, bas Bolf, bem er ben Untergang ju broben gebachte, feegnen, 4 Mof. XXII. XXIII. XXIV. In bem Zeitraume- zwischen Josua's Lob und ber Galbung Sauls jum Ronige murben bie Bebraer ben Moabitern achtzehn Jahre lang tributpflichtig, burch Chub aber. von bem Joche berfelben befrent, Richt. III, 12-30. :Begen bas Ende ber Beriebe ber fogenameen Richter millen bie Bebraer mit ben Monbitorn, in friedlichem Berbaltniffe geftanben baben. Denn nochbrend einer Theubung im bande ber Debrder jogen manche berfelben in bas fruftbare Moabitische Bebiet und es fanden felbit wechfelfeitige Chen unter beiben Bolfern flate. wie:: fith: aus ber Samillengeschiehte ergiebe, bie ben Stubult wie Buche Anth ausmacht. Aber unter Saul erfcheinem witer ben benachbarten ihm feindlichen Bols Bein , bie er begwang, auch die Moabiter, 1 Cam. MIV. 47. David; von Saul verfolgt, fand baber ben bem Ronige ber Monbiter, als einem Reinbe Sauls. Parfindit, 1 Gam. XXIII, 3. 4. Uts aber Dovid gur Regierung tam, fo fiel er, es wird nicht gemeibet, ob von ihnen gereigt, in ihr fant win, tobtete zwen Defetel, wahrscheinlich ber ftreitbaren Manner, und machte die übrigen tributoffichtig., 2 Cam. VIII, 2, 4 Chron. MEX: 2: Ob rund: wie : lang fie biefes blieben, und ob'auch unter Salomo, und ben folgenden Romigen von Juba, wird nicht gemeldet. Aber balb nach ber Erennung beiber Reiche finben wir, bag bie Moabiter ben Rimigen von Grael tributar geworben maren. Demi Defdm, Ronig von Mond, entrichtete bem Ronige von Ifrael, Achab, einen Tribut an Bolle von bunbert taufenbelammen und eben fo vielen Bibbern, fiel aber nach Achabs Tobe von Ifrael ab, 2 Kon. III, 4. 5. vgl. I, 1. Joram, Achab's Dachfolger, suchte ibar in Verbindung mit Juda and Ebom fich die Moa-

**D** 2

biter wieber gur unterwerfen, and fiel in ihr Bebiet ein (2 Ron. III. 6-27. 2 Chron. XX, 1-30. 6)), aber ohne feinen Zwed ju erreichen. Spater, unter Joas, fielen bie Moabiter im bas Reich Jenel ein, 2 Kon. XIII, 20. und in ber Folge muffen fie fich ber landesantheile ber Stumme Ruben und Babibemachtigt haben. Denn in einer wuhrscheinlich.: unter Abas verfaßten Weiffagung gegen Moat, welche Pefajas Rap. XV. XVI. mit einem Bufuge mieberholte, weiten mehrere Stabte bes pormals von ben Stammen, Bab und Ruben besetzten Amortisch = Moabitischen Gebiets smifchen bem Jabbok und Arnous als: Moubitische Out--schaften aufgeführt. Wabescheinlich butten sich bie Magbiter biefen Landstrich zugeeignet, nachdem Ligtatbrilefar Die Bebraifchen Stamme auf iber Diffeite bes Sorbans nach Afferien verpflanzt batte. 2 Chron: V. 25. wat. 2 Kon. XV, 29. 7). Ale Nebutabnegar bas Inbifde Reich angriff, erfcheinen die Moabiter als Bundesgenoffen ber Chaldaer (2 Kon. XXIV, 2.). Der Dephet Ezechiel rugt XXV, 8-11., baß sie mebst ben Ammonitern und Chomitern ben Untergang bestiffnen verwandten Sebraischen Bolls mit Schabenfreute faben. Doch unterjochte funf Jahre nach ber Berftbrung

<sup>6)</sup> Ueber die Differenzen ber Radricht von biefem Rriege in beiben Buchern f. Gefenius Commentar ju Jesajas B. 1. S. 502. Anmert. Wgl. Gramberg die Chronif u. f. w. S. 15. 97, 111.

<sup>7)</sup> Bgl. Gesenius a. a. D. S, 503.

Jernsalems Mekucadmezariank seinem Zuge gegen Acynpeten auch die Moabiten under Ammoniter Doch scheisten auch die Moabiten under Ammoniter Doch scheisten von Gelegen auch geben. Denn Efe. IX. 1. Mehem. XIII. 1. werden unter den Bölkern zu mit welchen sicht die Prieder dunch wechselfeitige Heirathen verbanden, auch die Moaditer genannt. Ann Antiochus Epiphanen wurden sie, nach Dan, XI, 121. nicht bei unruhigt. Aber etwa neunzig Jahre vor dem Anfang unserer Beitrechnung bezwang Alexander Jannaus unter andern Wilkern der östlich an den Jordan stoßenden känder nuch die Moaditer I, und seichem verlohr sich ihr Vinne unter den Arabern.

Das kand der Machiter war gut und fruchtbar. In dem Ebenen wurder so viel Getreide erbaut, daß, wenn in dem benachbarten Patastina Miswachs und Theurung herschte, man sich in das Moaditische Gebiet begab, Ruth I, 1. Es war reich an Wein und Obst, wie sich aus Jesaj. XVI, 8. 9. 10. ergiebt, und die Tristen waren mit zahllosen Schasheerden bedeck, 2 Kön. III, 4. Der nördliche Theil des kandes, den sie nach der Auslösung des Reichs Israel wieder in Besis nahmen, das heutige Belka, ist noch jest das schönste Weideland Spriens (s. V. II. Ih. I.

<sup>8)</sup> Jofephus Alterth. B. X. Rap. 9. §. 7.

<sup>9)</sup> Josephus Alterth. B. XIII. Rap. 13. §. 5. und Kap. 14. §. 2.

S. 129.). Der Jubliche Theil bes lanbes, bober bas eigentliche Moat, beift fest Rarat, ober Revet, von ber Stadt gleiches Ramens ! (f. unten). Der bee: beutendste Kluf biefes kanties ift ber Arnion, jest Bubl Dubfcheb, von welchem bereits B. IL Thi L. 6. 208 fage beruchtet worden. Beiter fühlith floß bet Bach ober Babi Gered 10) ober Gareb, auf bem. Bebirg Abarim entsprungen. Die von Guben aus gre gen bas Moabitische Bebiet gur Eroberung Canaans. angebrungenen Debruer batten en biefem Bathe eine Lagerflitte, 4 Mos. XXI, 12. 5 Mos. II, 43. Der Chalbaifche Ueberfober Jonathan fest bafür Beibenthal, ober Weibenbach 3, und eines Bachs biefen Mamens 12) im Moabielfchen Gelete wird Jefaj. XV, 7. gebacht. Gine Quelle in ber Diche von Revel heißt noch jest bie Weidenquelte 13). Das Thal

<sup>10)</sup> Ti. Der Name bedeutet im Chalbaifchen wuchernbe 3weige, welche abgehauen zu werden pflegen. Im Des braifchen Tepte sieht: Til IND UNIO, welche Borta auch überfeht werden können: "fie lagenten sich im Thale. Sared." INI ift eine Schlucht, welche das Bette eines Gießbachs ift, und entfreicht bem Arabischen Wabi; f. B. I. Th. I. S. 147.

בנחלא דמרבי חלפי (11).

נחל הערבים (12).

<sup>13)</sup> عين صغصاف. Burthardt S. 644. Auf Gefenius's Charte bes Moobitischen Landes (an fein. Comsmentar zu Jesajas) ist der Bach Saved als Babi Reret, der Beidenbach aber als davon verschieden auf der Jablichen

auf benimeflichen und mittitthen Beite biefte Stabt bewadene meinere reiche Quellen un beren Ufern bie Einmabster einiges Gemuffie Souen, und bebeutenbe Un-Blangunger won: Dibombaumen haben. Die vornehmfte biefer Quillen ift Min Savah 14), bie an einer febr wamantifchen Gtolle aus bem Relfen beworftiont; und ale Bach bren Dinblen treibt. Unter ben Refaj. XV. ermabuten Bemaffegn Bittilia ift inahricheinlich ein Bach ober in Leich in ber Dabe von Beth. Dimra (f. B. II. Th. I. S. 273.), in bem norbitiben Theil bes fpatern Moabitifchen Gebiets, ju verfteben 15). -Don : ben jaglreichen Bergen bes Maabitifchen Landes findet man in der Bibel mir brei ermabnt. den Berg Peor, von welchem man in Die Bufte fieht, 4 Mof. XXIII. 28., in ber Dabe ber Berge Dabo und Piegah (fil B. II: AN I. G. 134.), auf welchem wuhrscheinlich chas Moabitiste Bigenbilt fant, welches Baal-Peor b. i. herr, ober Gott Peors gengnnt murbe, 4 Mof. XXV, 3. 5. Ferner Luchith, eine Anbibe an bem Orte gleiches Namens, Jefaj. XV, 5. Jerem. XLVIII, 5., ber noch ju Eusebius und hierennmus

Grange bes Moabitifden Gebiets gezeichnet; nach bloßer Bermuthung.

عين سامه (14)

<sup>15)</sup> Auf ber angeführten Charte von Gefenius ift nach Geeben ber Dahr (Fluß) Dimrin als einerley mit bem Babi Schoaib, ber sich sublich von bem Jabbet in ben. Jarban ergießt, gefest.

Zeit unter bem alten Boman 16) zwischen Arspolis und Zoar verhanden mar, und bas Gebirge Ab arim 17), auf der südlichen Gränze des Maabitischen Laudes, wodurch es von Chom oder Joumda getrennt murbe, 4 Mos. XXI, 11. XXXIII; 44. A7. A8. Der hose Berg Dhana 18), welcher mit dem daran stoßenden Thole Moepe Oschedal von Schenath, dem ehemeligen Chon, scheidet, mag ein Theil des Bebirgs Ubarim: senn. Die beiden bedeutendsten Stabbath des Maabitischen Gesbiets waren Ar, oder Rabbath, Moad und Rir. Moab

M. Ar. 19), die Hamptstadt, 4 Mas. XXI, 15. 5 Mos. II, 18. Jesaj. XV., 1., auch Rabbah 20), die große, Jos. XIII, 25., eigentlich Rabbath. Wabbath. Wabbath. Wabbath. Wabbath. Wabbath. Ammoniter-Landes, Rabbath. Ammon hieß (s. oben). Die Gricchen nannten ben Ort Arespolis, indem sie sich Stadt des Ares, d. i. Mars, darunter bachten 23). Abulseda uennt sie Nabbah und

לודורת , Aoveit.

ברים (ברים שלידים, wortlich: Berge ber letergange, Gebirgpaffe.

<sup>18)</sup> ضانة, Burthardt S. 688.

ער (19) ער, וס viel als עיר Ctabt.

<sup>20)</sup> 기그것.

<sup>21)</sup> Dabet 'Ραββαθμώμ ben Ptolemans, und 'Ραββάθμωμα ben Stephanus von Byjang.

<sup>22)</sup> Bgl. Reland's Palaest. p. 571.

Manb #3), b. i. Moab (wie häufig die ländernamen für die Ramen ber Saupestabte gebroucht werben 24)), und ber merke, bog fie ganglich gerftort, jest ein Birchen fen, Die Ueberrefte biefer aleen Doupeftabt, entbechte in neueren Beitert querft Gge gen mieber ?5). Er fant bort unter antern auch Ruinen eines uralen Balafts ober Lempels, poson enoch, einiges Manermerk, und von bemt Beriftol noch groen Marmonfaten , forinthifcher Ordnung, ... aber ohne Wiedeftal fteben.: Benige Jahre fpater befichte Burthat bt bie Rumen von Rabbah 26). Sie liegen an dem fublichen Ende eines alten gevflafterten Dochmegs, auf einem niedrigen hugel, ber bie gange Chene beherricht. Shr Umfang beträgt ohnges fahr eine halbe Stunde. Burthardt untersuchte blos einen Sheil berfelben; ber Reft ichien ihm aber auch nichts Merfwurdiges ju jenthalten. "Auf ber Weftfeite ift ein Tempel, von bem blos eine Mauer und mehrere Michen ; teineswege febr gefchmafteoll, bubrig find. Dabe baben ift ein Thor, bas ju einem anbern Bebaube geborte, welches am Rande eines Bafferbehalters ftanb. Etwa brenffig Ellen weiter fteben zwen forinthifche Saulen von mittlerer Große, eine bober

<sup>23)</sup> مآب رمآب Tab. Syr. p. 90.

<sup>24) 3.</sup> V. مصر Ocham für Damastus, مصر Misr für Kahira.

<sup>25)</sup> S. v. 3ach's Monati. Correspondeng B. XVIII. S. 433.

<sup>26)</sup> Reifen G. 640.

als die anderen Auf der Cheney) westlich wont Wasser Behalter, fieht man einen eitigeln ftebenben Aftar. ber Stadt lagen viele Trummer umber. Bon Privaswohnungen haben fich wiele Weberrefte erhafteng aber nichts ift vollständig. Danes an biefer; Griffe feine Quellen giebt, fo hatte bie Gtabt zwen Bufferbebattet, von welchem ver größere gang aus bem felfigen Boben gehauen ift, mebf mehreren Ciffernen. Etwa brep Biertelftunden : füdoftlich : von Rabbah find zwen reichliche Quellen. .. Bon biefen ging wiellticht in fehr fruben Zeiten eine Mafferleitung nach ber Stabt. Wenigftens fcheint bie Stelle in bem niten liebe 4 Dof. XXII 45. barauf bingubeuten: ber Ergug ber Boche, ber fich bis nach bem Sige Ar's erftredt 27). Die umliegende Chene ift febr fruchtbar, und noch jest werden große Strecken von ben Bewohnern Rereft und ben Arabern vom Stamme Shamaibe angebaift. 191 [4]

2. Rir. Moab 28), b. i. bie Mauer ober Geste, Burg Moab's Jesaj. XV, 31., auch Kir Charefeth, und Kir Cheres 29), d. i. die Mauer von Scherben, Backsteinen, Jesaji XVI, 7. 11. Jerem. XLVIII, 31., war ber bedeutenbete seste Phagistes Landes. Joram, König von Israel; eroberte und zerstörte sie bis auf die Mauern; später muß sie wieder

יָאָשָׁר הַבְּּחָרִים אֲשֶׁר נָטָח רְשָׁבָת עָר (27

<sup>28)</sup> קיר פואָב.

קיר הָרָשׁ , קיר הַרָשָׁת (29).

bergeftellt worben fenn, nichten fich! aus, ben bemgeführtete Stellen bes! Jefajas ergiebt. Der Chatbaifthe Meberfeger hat får Kirkmab gefestt. Kerakkaid Mose 2007. beiter Burg Bundspaunt ben efffein biefer benbene Ras men, welcher int Arabifthen Daraf, Rerof, stauch Ardt, ausgesprichen wird, führt sie 2 Matt, XII. \$7.31), ben Prolemans und Stephenus von Bogung 30,2 ben Ibulfcog saif utib. ben Gefthichtschraftern Der Reines züge 34); und noch gegempärtig.... Abulfeba munt Raraf eine fleine Stadt mit einent Gibloffe auf einem hoben Berge, sind bemerkt, buff. boffelbe fo feft fem, baff man felbft ben Bunfch, ficffielbe siggencomen, fich vers fagen muffer allichtlicht filele tesijo während ber Rugige. sige eine Belelang in bent Banben bet Franten, eine monatlange Belagerung von Galabin aus , bie berfelbe endlich aufhob 32). Auch biefen Det besuchte in tinteren Beiten querft mieter Grie fein. "Babe vor Marrafiel melbet er D, "bort bie weite Chene auf, Die fich von

בֿרַכָּא מוֹאָב (30).

<sup>31)</sup> Kapaxa.

<sup>32)</sup> Xupanpuna. C. Relandinia. D. G. 705. , .....

<sup>33)</sup> Tab. Syr. p. 89. S. Bergt. Schultens; Ind.

<sup>34)</sup> S. Billen's Gefch. ber Kreuzinge Th. III. 2te Abstheil. S. 235.

<sup>35)</sup> S. Bohaebbin's Leben Saladins S. 55. Bare Debraus Chronic. Syr. p. 392.

<sup>36)</sup> A. a. D. S. 434.

Rabbahrand serficedte 3Abst mifriweliher murrelnzelije Anb benge Buget und niebrige Berge gerftrent liegen; und bie Beguit burd bergiger. Rarraly vortitals iene Stabt und ber Gis wines Bifthofe, flege auf best Bipfel eines Beegs, im Mufang einest tiefen Bruntes, authuift, auf affen. Stiten mit. boberin Bergen umgebang Der Burg. bat aufferft Reile, und an manchen Greffen fenfrechte Griten, Die: Manermann Die Stadte find großeintheils: zerstört, samb Rarrakskannisjest hochkins auf ben Ramen eines Fledens Anfrench machen. Das febr ben fellne und unbewohnte Schloß gehorte, ehemals gu ben bebeutenbften in biefen Landfchaften. Dies Ciemobnier bes Blectens bestehen aus Mahammebanern und Griechifeben Cheisten: Dernjesige Bifchof von Karrakuwohne in Serusalem. Durch ben Babi Rarraf genießt man: von ablefen Deter eine Hiblithen Musfiche anach einem Theile, bes kobten Gees und nach Berufalem; welches man iben ihellem Better beutlich fieht. , (Der Berge worauf Karrat liegt, besteht aus Raltstein, und murben weiffen Raltmergel, mit fehr vielen lagen fchwarger, blauer, grauer u. f. w. Feuersteine. In ben Gelfen umber find fehr viele funftliche Grown. Man bewahrt bier ben Weigen bieweffen gebn Jahre lang in unterirbifchen Grotten." Burthardt, welcher nach Geegen langere Reit in Reret verweilte, berichtet gleichfalls,

<sup>37)</sup> Burthardt (Reifen S. 641.) gelangte von Rabbah nach Reret in feche Stunden.

bie: Sithtrafen auf bem Bipfel eines fleilem Biggis, erbanti und von fallen Gelten mit reigem tiefen und engen Wale umgeben, Die Benge fretfeits biefen Effeles bes herrfthen bie: Geobter Diefeiffinnit einer an mehrern Steffen, eingefallenen Mauernrungiben. Gie mirb man -fochs bobot : fieben ! großen : Ahirmen vertheibigt, avon welchen der mobliche fast unch gang erhalten ift. und auf feiner Maner eine lange Ewabliche Gefchrift hat. Die Stade hat mipringlich wur gwen Ginginge, einen in: Gubeng ben anbern in: Morbien ; bees find finftere, vierzig Schritt: lange, nich itwoch shen Belfen: gehauene Bange. Kuffer biefen beiben Eheren frat man noch groep anbeje Epigange, eroffnet, melcher über bie: Ruinen ber Ctabtmeuer, führen, 2am meftlichen Enbe bet Stabt Reht einer Castelleiam: Mande (einer Belswande ins Erglider meiften: Golfchen: Caftelle: gebaut, init Dicken Meternigund Pavapetten ginegen, gewelbeen Bims mern, bantein Bangen mie Schieficharten. In ber Stadt findet man, ein paar Branitfaulen aubgendnenen, teine Alteethomer. Reret war im Jahre 1812, es Burthetbt besuchte je mon phingeführ vierhmeter ture tifchen, und andershalbennbert, driftlichen Familien bewohntz biebenkeren: konnten mehr als achthunbert, die letteren, etwa brittebalb hundert bewaffnete Leute ftellen: Die Christen waren bamals frey von allen Bebruckungen, und genoffen gleiche Diechte mit ben Eurken. Bewohner Rereks hatten fich von allen an die Turken gu entrichtetiben, Steuern und Auflogen burch geigene

Manht befrent, women aber Demail nicht wohlhabent, meil: fie nine; unbefchenten Gaftfreiheit: übten. c. Gie bebauen bie Chenen in ben banachbatten Rebirgen ; unt auf ban unangebaueten Stellen weiter fut ihr Bief. Sin Deittel Denn Diemmhner bielbt ablie geingen Jahr amen aber bren Stunden weit von ber Stadt gelagert, ann ihr: Diebalie Einfiche gu haben 3 die übrigen lagent blog jur Bift ver Antite. Albahrend biefer shaben bie Eluistem gwien, bie Empfen funf große lagerpfage (Duars). Dier altbem flee wie bir Bebuinen, benen fe in Riethung, Speife pund Sprache vollfomenen gleichen. Die, Ergeugniffe, ihrer Ander imerben von ben Bebrinen gefauft, aber für Biob vertunfche. Den einzigen Sonbelevertehr; ben ifte fank mocht haben, treiben fie mit Jeme falent, wohin alle zwen Monat. eine .: Kurmane abgeht sibid gentweber bent Ber um bas fiblithe Eubt bes, tobien Dees, nimmit; wwelchet wiertebalb Enge foftet, ober iber ben Sochan fest, und adnn brep Lage brancht ัก เองเป็นกลา . John Trans 15

Die übrigen Gtabte, wielche das Manbitische Gebiet zu ver Zeit des Wurdringens der Chalping in Bender Asser Zeit des Wurdringens der Chalping in Bender der Asser in sich begriff, inds sich wie Moabiter der von den Gtammen Nuben und Cab vonmals besessenen Landstrichs bemächtigt hatten (s. oben G. 52.), sindet maniglemlich vollständig, wie es scheint, von dem Propheten Jeremias in seiner Weissagung gegen Moab Kap. XLVIII. aufgeführt. Von der einften der daselbst Vs.: 2. erwähnten Städte, Heskun, ist B. II. Th. I.

S. 256 6. gefprochen wurden. Mabay 4 n 38) (nicht. 3u verwächfeln mit Dabmenah im Glauppe Benjanin unmeit Gerufalem, Ballonat. II. G., 192.) finbet man fonst niegends erwihnt .... Shoten eim 39) lag wohlfcheinlich : on einem Abhange 40) n. ber oben (Ex 350) gebochten Anbohe buchitch gegenüber. - Liebm Dibon (Ms. 48-) ober Dimon (Befai. XV, 9.1 L.B. II. The L. S. 269., und über Arver baselbft Si 270, - 28. 21-24. werden eilf in ber Cheng bus. Dinabitifchen kandes liegenbe Stabte namente lich; quigeführt. Zwen iberfelben Cholon und Bethe Samuly werden foult nirgends gengent. Ueber Sabe Jab & B. II. Thore Go 270. , über Mephaath The IL. G. 40., ther Rabo bas S. 41., ther Rive jathulm Kh. I. S. 268., über Bogra Kh. II. S. 23, 36. Db bas 288. 22. genqunte Dibon von bem vorher 288, 184 genannten verfchieben fep, ift jungewiß. Beth-Diblathaim ift wohl berfelbe Ort, ber im Bergeichniffe ber Lagerflatten ber Debraer 4 Dlof. XXXIII, 46. Diblathaim genannt wird, welches noch ju Eufebius und hieronymus Zeit vonhanden mar 41), Go ift auch Beth meon fowerlich von Baal Meon 4 Mof.

<sup>38)</sup> ipip Mifthaufen.

<sup>39)</sup> They Sohlen. Daß bie bortige Gegend voll von Sohlen ift, bie ju Wohnungen benutt werben, ift B. II. Th. I. S. 428. bemerft.

<sup>40)</sup> אני דרונים אני נירונים אני נירונים

<sup>41) 6.</sup> Onomastie, unter Jases.

MXXIII, 3. verfchieden, iborther f. B. gl. Th. I. C: 267: Rett forh witt unter ben Doitblitiften Städten vielleicht auch Amodal, 2. sewahut 4). . . 3m. Berfolg ber Beifagung bes Beremias, worinne eine altere, fcon bon Jefajas Rap. XV. XVI; wietierholte Weiffagung gegew Doab weiter ausgeführt ift, werben noch bie folgenden Moabitifchen Statte genannte Bafes nevon Bi II. B. I. S. 24213 Shibmah. Th. II. C. 40., und Claleh Th. IS & 265., Eglaim, welches Jefaf. XV, 8. genemit wird, furbet man im A. E. fonft niegende erwähnt. Esift wohl berfelbei Dies ven-Gifeblus Afg affirm nemit Perile Ben Bemertung, bag de acht Milliche Deilen von Arcopolis gegen Guben liege 43). 38 eer Elim ; wontescheinlich nicht verfchles ben von Beef (Brunnen) , einer Lagerflatte ber Bebyder an ber Deoubfifthen Grange, wo fie Baffet fanden, 4 Mof. XXI, 46, 17.18.44). Jefajas gebenkt XVI, 4.7 red find a mend beer

Manche, unter welchen icon bie LXX, nehmen ble Worte in ihlich in appellativ: Die Palafte ber Betabtes folle Anmertung ju b. St.

<sup>(</sup>ערן עלר ביין) ist bas obige Eglaim (בין עלר ביין) ist bas obige Eglaim (בין עלר ביין) ist bas obige Eglaim (בין עלר ביין) idwere lich einerley. Denn jenes lag an dem westlichen User des todten See's; f. B. II. Th. II. S. 166.

<sup>44)</sup> Es heißt bafelbst, die Israeliten hatten an diesem Grunden bie Worte gesungen: das ift ber Grunnen, den die Fürsten, die Ebeln des Bolts, gegraben mit ihren Staben und Sceptern. "Dieses," bes merkt Gesenius (ju Jesaj. XV, B.)., sieht ganz aus wie

noch Sela's, als einer Moabitischen Stadt; Jeremias aber nennt sie unter den Moabitischen Stadten nicht, wahrscheinlich, weil sie zu seiner Zeit wieder im Besis der Edomiter war, benen sie früher gehörte, 2 Kön. XIV. 7.

## 2. Cbom ober Sbumaa.

An die südliche Granze des Moaditischen Gebiets schloß sich das Land Stom an, von den Griechen und Römern Idumaa genannt. Den hebraischen Namen hatte dieser Landstrich von Edom, einem Sohne Jsaak's, und alterem Zwillingsbruder Jakobs. Sein eigentlicher, ben seiner Geburt ihm bengelegte Name war Esau 45), d. i. der behaarte: den Bennamen Edom 46), der Rothe, erhielt er, nach einer alten Familiensage, daher, daß Linsen von rothlicher oder dunkelbrauner Farbe seine Lieblingsspeise waren, sur welche er auch seine Erstgeburtsrechte verkauste, 1 Mos. XXV, 29—34. Som blieb dann der gewöhnliche Name für seine Nachkommen, wie noch jest im Morgenlande viele Personen unter den ihnen gegebenen Bennamen bekannter sind als unter ihren eigentlichen. Esau oder Som ließ sich auf dem

eine etymologische Erklarung bes Namens Beer Elim ( ), b. i. helbenbrunnen; und die Lage bes Orts ausserhalb ber Granze in die Wuste hinein, ist ganz vorzüglich passend."

<sup>45)</sup> YUY.

<sup>46)</sup> TIN.

Bibl. Alterth. III. 288.

Gebirge Seir 47) nieder, welches sich von dem sudostlichen Ende des todten See's bis gegen den Aelanitischen Meerbufen herabzieht, und jest Scherath 48) heißt. Brüher hatten dieses Gebirgfand die Choriter, b. i. Höhlenbendohner oder Troglodyten 49) inne, die aber von

48) אָּה, f. Abulfeda's Syr. p. 8. Anmerk. 31. Saas dias fest 1 Mof. XXXVI, 8. diefen Namen für שׁעִיר Bergl. Reland's Palaest. p. 82. und die folg. Anmerk.

שוער eigentlich: behaart, baher überhaupt: rauh, gebirgig. Der Dame ift alfo mit Efau gleicher Bebeu-Daburd murde Jofephus verleitet. Efau und Seir für einerlen Perfon ju halten. Denn er fagt Ale terth. B. I. Kap. 20. S. 3.: ὑπεχώρησον εἰς Σάειραν. ἐνταῦθα γὰρ ἐποιεῖτο τὴν δίαιταν, προσαγορεύσας τὸ γωρίον από της αυτού τριγώσεως Δασείαν. Aber nach 1 Dof. XXXVI, 20. war Seir ber Stammvater ber Choriter, und lebte ohne 3weifel fruber als Efau. Moglich ift es jedoch, daß er den Damen von ber Befchaffenheit bes Lanbes, in welchem fich feine Rachtommen fortpflanzten, erhalten habe. Daß gleichbedeutende Damen beshalb nicht Damen einer und berfelben Perfonen fen muffen, braucht teines Beweises. Auch die Araber haben in ihren altesten Genealogieen einen Afchaar, أشعر, fo benannt, weil er behaart gebohren wurde (عليه شعر). Dieser war aber ein Sohn Saba's und Entel Jottan's oder Rachtan's; f. Pococe's Specim. hist, Arab. p. 39. 45. der gwept. Musg.

<sup>49)</sup> Π, f. Hiller's Onomastic. V. T. p. 506. E. S. Wichaelts Dissert. de antiquissima Idumaeor. historia f. XV. in Pott's und Ruperti's Sylloge Commentatt. theologicar. P. VI. p. 121 fgg. u. J. D. Michaelis Commentat. de Troglodytis Seiritis in den Syntagm. Commentatt. P. I. p. 194.

Etoms Nachkommen allmahlig verdrängt murben, & Mof. II, 12. 221 Diese breiteten sich in der Folge auch nordt offlich bis an das Moabitische Gebier aus. Dieser nordi dilliche Theil des Edomiter Landes heißt noch jest Dschrbal: 50), d. i. das Gebirg, wie ben ben Griechen und Admern Gebalene. Daß sich die alten Bewohner Geies neben den eingewanderten Cfaulten noch eine

<sup>50)</sup> جبال. Onrthardt's Reife in Gpr. 8.674.: "Das Thal el : Abbfa (S. 659 .: ber Blug el Abbfa) trennt ben Diftrict Reret (ben fublichen Theil Moabs) von dem Diffrict Dichebal, bem alten Gebalene." Und G. 688 .: "Der Babi Doepr trennt ben Diftrict Dichebal von رجيل شراة مهده العدادة ober ben Bergen Schera, melde fich fublich bis Ataba fortgieben. Dieg find die in ber Schrift unter bem Ramen bes Bebirgs Seir vortommenden Berge, bas Gebiet der Edomiter." Gefenius bemerft ju biefer Stelle G. 1067.! "Daß bas biblifche Seir, TYU und das Arabifche Schera von einander herstammen, mochte ich nict bestimmt (auch fagt biefes Burthardt nicht in ben angeführten Borten); menigftens haben fie febr verfchies bene Bebeutungen, erfteres: behaart, belaubt, letteres: Land ftrich, Befigung (es bedeutet aber auch, nach dem Ramus S. 1900. And Berg). Auch hatte ber Name Seir in der Bibel weitere Bedeutung, und umfaßte bas gange alter Bebiet von Com, mit Ginfchluß von Dichebal, weshalb es auch Jof. XI, 17. XII, 7. ale Gubgrange von Dalafting vortommen fann." Ceir, ber erfte und urfprungliche Bohnfis ber Comiter, mar wirflich, fich aus bem Obigen ergiebt, bie Cubgrange Palaftina's. Daß Dichebal unter bem Damen Geir mit begriffen worben fep, bavon vermiffen wir ben Beweis.

Reitlang, auf ihren Gebirgen erhalten haben,, wie machmals bie Conaaniter neben ben eingedrungenen Bebraern, logt fich aus bem genealogischen Berzeichniffe ber Stammfürsten ber Cheriter schließen, welches 1 Dof. XXXVI, 20-30. neben bem Bergeichniffe ber Chomitifchen Furften gegeben wird. Mus benben Bergeichniffen fieht man, baß fich bie Machfommen Efau's, wie die Bebraer und bie Choriter, in Stamme theilten, von welchen jeder fein Oberhaupt, Alluf 51) genannt, hatte. Diefe Benennung scheint in Seir einheimisch gewesen zu fenn; benn auch bie Bauptlinge der Choriter werben 28. 21. fo genannt. Won ben Edomitischen Sauptlingen mar Theman 52) ber befanntefte, ein Entel Efau's (1 Dof. XXXVI, 10. 11.), nach welchem eine Gegend bes Shomitischen Gebiets benannt marb (Jerem. XLIX, 7. 20. Ezech. XXV, 13. Obad. Vs. 9.), beren Name fich noch zu Gusebius Beit in einem Blecken Theman erhalten batte, welcher funf Romische Meilen von Petra ober Sela lag, und eine Romische Besagung hatte 53). Die Themaniter hatten den Ruhm der Beisheit (Jerem. XLIX, 7. vgl. Baruch III, 22. 23.). Daher werben von bem Werfaffer bes Buchs Biob bie bedeutenoften

אַלֶּרָת von אָלֶרָת gamilie.

<sup>52) [</sup>中原. Der Name bedeutet eigentlich: bas Rechts Liegende, bann: Sudgegend, f. B. I. Eh. I. S. 143. Anmert. 15.

<sup>53) 3</sup>m Onomastic, unter Garnar.

Burechemeifungen Biobs bem Themaniten Citibus (Diob II, 11.) in ben Dant gelegt 54). . Chon in freihen Beiten, wahricheinlich mabrend bes Aufenthalts ber Bebraer in Aegypten, batte berjenige Thett'ber Machtom. men Efau's, bie fich gegen Morboft bin ausgebreitet und Dichebal in Befis nahmen (f. oben), die tonigfiche Regie rung ben fich eingeführt, indeß bie Efaviten auf bem Bebirge Seir ihre Stammesverfaffung benbehielten. Denn 1 Mos. XXXVI, 31 - 39. werben nach bem Bergeichniffe ber Stammeshaupfer ber Gaviten auf bem Bebirge Geir und ber Choriten ebendafelbft, acht Ronige Cbom's ? Die nach einander folgten, aufgeführt, mit ber Bemetfung, baß biefe in Com regiert batten, ebe über bie Ifraeliten ein Ronig Berrichte. Diefe ebomitischen Könige waren num aber nicht an bie Stelle jener Stammedhaupter getreten pober ihnen gefolgt, fondern beide waren einander gleichzeltig in zwen verschiedenen Begenden bes landftrichs; welchen Esau's ober Com's Nachkommen eingenommen hatten 55). Aus biefer Unterscheidung ergiebt fich, bag, wenn 4 Dof. XX, 14-21. XXI, 4. Richt. XI, 17. 18. gemelbet wird, die Chomiter fatten den Bebraern den Durch-

<sup>(54)</sup> Eliphas hieß auch nach 1' Mof. XXXVI, 11. ein Sohn Efaus, und der Bater Eheman's.

<sup>55)</sup> Siehe C. B. Michaelis oben Anmert. 49. erwähnte Differtation S. XI. und S. XXII. fag. p. 218. der Sylloge. S. auch meine Anmertt. in den Scholien zu 1 Mof. XXXVI, 15. 31.

ging burch ibr Gebiet verweigert, biefes nicht in Biberforuch mit gallof. H., 4. 3.8. 29. febt, mog Mofes fagt, bie Efaniten auf bem Gebirge Seir batten ihnen ben Durchjug gestattet. Daber wied in bem Liebe Mofes. 2 Mof. XV, 15. ber Stammes. fürsten Ebomis 56) gebacht, bie, als fie bie Ranbe von bem Durchgang ber Ifraeliten burch ben Arabischen Meerbufen vernormmen, por Furcht erbebt maren, bingegen nach 4 Dlof. KX, 14. fenbet Dlofes ju bem Ronige von Chom, um fich ben Durchzug burd fein land zu erbitten. Die monarchische Berfaffung ber Edomiter fcheint jedoch bas Gigne gehabt zu haben, baß nicht, wie ben den benachbarten Boltern, eine Regentenfamilie vorhanden mar, fonbern baß ein neuer Ronig entweder jedesmahl gemählt murbe, ober bag berjenige Ronig murbe, ber fich bie heerfchaft burch Bewalt gu verschaffen wußte. Denn von ben 1 Mof. XXXVI, 82 - 39. aufgeführten Chomitifchen Ronigen ift feiner ber-Sohn ober Bermanbte feines Borgangers; vielmehr gehörte jeber einem anbern Befchlechte und einem anbern Orte an; einer, namlich Saul, ber fechfte, aus Rechoboth am Euphrat 57) (28. 37.), fcheint nicht einmal ein Ebomiter gemefen ju fenn; benn nie haben bie Ebomiter ihr Bebiet fo, weit ausgebehnt. Spater, unter Salomo, wird jeboch eines Ebomitifchen Ronigsfam-

אלופי ארים (56

<sup>57)</sup> S, von dieser Stadt Bd. I. Eh. II. S. 270.

mes. 58), gedacht (4 Kon. XI. 14 fas.), dagesen man Edomitische Stammfürsten, nach Moses, nicht mehr erwähnt sindet. Wahrscheinlich unterwarfen sich die Schnige nach und nach die Stämme auf dem Gebirge Seir, so daß diese mit dem föniglichen Edom, ohne daß die Districte Oschebal und Scherath unter Einen Regenten und eine gemeinschaftliche Versassung vereinigt wurden.

Begen bie Bebraer finden wir die Chomiter, wie bie übrigen benachbarten Bolfer, immer in feinblicher Stellung. Saul befriegte fie zuerft gludlich, 1 Sam. XIV, 47., David aber unterwarf fie fich vollig, legte Befagungen in ihr Bebiet, 2 Sam. VIII, 14. Pf. LX, 2. 10. 11. 1 Chren. XVIII, 12. 13. 1 Ron. XI, 15. 16. Salomo ruftete in ben Bafen am Aelanitifchen Meerbufen Sanbelsschiffe aus, 1 Kon. IX, 26. In ben legten Regierungsjahren biefes Ronigs fuchte gwar ein Comitischer Pring, ber nach Megypten gefloben mar, und in fein Baterland jurudfehrte, Die Unabhangigfeit beffelben wieder herzustellen (1 Ron. XI, 14 fgg.), aber, wie es scheint, ohne Erfolg, ober wenigstens nicht auf lange Zeit; benn in ben Machrichten von Josaphats Regierung wird 1 Ron. XXII, 48. ausbrucklich gefagt, es fen in Edom fein Ronig, fondern nur ein Statthalter, ohne Zweifel ein Jubifcher, gewesen, ba fogleich bingugefest wird, er habe ju Egion Beber, einen Safen im

בַרר הַאַרִּמִים מָזָרַע הַפֶּלֶךְ הוּא בָּאָרוֹם (58).

Sbomitifiben Lande, eine Banbelsflotte erbauen laffen, bie aber burch einen Unfall, wahrscheinlich burch Sturme, umbrauchbar geworben fen, 1 Ron. XXII, 48. 49. Wenn fpater unter bemfelben Ronige eines Ronigs von Ebom gedacht wird, ber in Berbindung mit 30faphat und Joram, Ronig von Ifrael, Die Moabiter befriegte (2 Ron. III, 9. 12. 26.), so ift hochft mabre scheinlich nur ein Jubischer Statthalter mit dem Konigstitel zu versteben. Unter Josaphats Dachfolger aber, Joram, machten fich bie Chomiter unabhangig, und wählten fich einen Ronig aus ihrem Bolte, 2 Ron. VIII, 20. 21. 22. 2 Chron. XXI, 8. 9. 10. In ber Folge befriegte Amagia, Ronig von Juba, bie Chomiter, und eroberte ihre hauptstadt Sela ober Petra, beren Ramen er in Joktheet umwandelte (2 Kon. XIV, 7. 2 Chron. XXV, 11. 12. 14.), und fein Nachfolger Ufiah eroberte auch ben hafen Aelath (2 Chron. XXVI, 2.); aber unter Abas fielen fie in Judaa ein, und fubrten Gefangene barque weg, 2 Chron. XXVIII, 17. Um dieselbe Zeit vertrieb Regin, König von Sprien, ben feinem Einfalle in Judaa Die Juden aus Melath, welchen Dte bie Chomiter barauf wieder auf immer in Befig nahmen, 2 Ron. XVI, 6. 59). Geitbem findet man fie

<sup>59)</sup> Die Stelle lautet nach ber Lesart bes Bebraischen Tertes also: Um biefe Zeit brachte Rezin, König von Aram, Aelath wieder an Aram, und er vertrieb die Juden aus Aelath; und die Aramaev famen nach Aelath, und wohnten bafelbst bis

in ben historischen Buchen bes alten Testaments nitht wieder erwähnt; aber aus den späteren Propheten ergiebt sich, daß, während das Judische Reich seiner Auslösung entgegen ging, die Edomiter ihr Gebiet so verzühserten, daß es zu Jeremiad Zeit sich gegen Nordost die nach Bosra in Phanran, und gegen Suden bis nach Deban in Arabien erstreckte, s. Ierem. KLIX, 8. 20. Jesas. XXXIV, 6. LXIII, 1. Ezech. XXV, 18. Als die Chaldaer gegen Judaa vordrangen, verbanden sich die Edomiter mit ihnen, und freukten sich des Untergangs des mit ihnen verwandten Bolks, dessen verdetes land sie sich zum Theil zuzueignen hossten, Obabiah Ws. 12.

auf biefen Lag. Aber für [ Dien, welches an fich feben ungewohnlich ift, um @pger ju bezeichnen, die fonst immer Tong heisen, ist nach ber Masorethie fchen Bemerkung am Rande (bem Reri) בוֹנְנִי Ebo. miter gu lefen, welches auch viele Sanbidriften im Tert haben, und ichon die alteften Griechischen Ueberfeger lafen; Es ift taum zweifelhaft, bag biefe Lefeget bie richtige fen. Denn von ben Syrern tonnte ber Berfaffer ber Bucher ber Ronige, ber mahrend bes Exils fchrieb, nicht fagen, baß bie Oprer noch ju feiner Beit Melath inne gehabt fide ten, ba ber Sprifche Staat eben fo mohl als ber Jubifche und Ifraelitifche, bamals aufgelofet mar, ber Edomitifche aber noch langere Zeit fortbeftand. Sft nun aber אַרוֹמִים bas richtige, fo muß auch, wie icon Le. Clerc und Soubigant faben, fatt bes vorhergebenden - gelefen werden \_\_\_\_\_\_, fo bag ju überfeben ift: Regin brachte Elath wieder an Ebom, obgleich fritifche Zeugen bafur mangeln. Die Sache felbft aber erhelfcht Diefe Menderung; benn ju Oprien gehorte Melath nie.

E16. XXV, 12-15, XXXV, 10. XXXVI, 5; Daburch wurde ben ben Juben ber alte Nationalhaß von neuem und hefriger angefacht, ber fich in ben schriftlichen Ueberreften ber hebraifchen Dichter und Propheten oft schr fark ausspricht, z. B. Pf. CXXXVII. 7-9. Obabjah 286. 2 fgg. Jefaj. XXXIV, 8 fag. Jerem. XLIX, 7 fag. Obgleich: ben bem Bordringen ber freme ben Drere Abumaa von Werwustung nicht verschont blieb (Mal. I, 3. 4.), so traf bie Bemobner boch nicht bas Loos ber Berpflanzung in frembe lander 60); vielmehr hatten fie fich bes füblichen Theils von Jubea bemachtigt, und hatten Bebron inne, woraus fie ber Maffabger Jubas vertrieb, 4 Maff. V. 63. Den Namen 3bumaa aber behielt ber subsiche Theil Jubaa's, auch nachdem Johann Sprkan, aus ber gamilie ber Digktabace, 130 Sabre vor dem Anfang unferer Zeitrechnung bie Joumder fich unterworfen, fie gezwungen bie Beschneidung angunehmen, und dem Judifchen Bolt einverleibt hatte bi). Spater wurde bennoch ein Idumaer, Berobes, bet Große genannt, Ronig ber Juben, und mar es noch ju ter Zeit, ba Jesus gebohren marb. Aurg vor ber Belagerung Jerufalems burch Litus ruckten, von den Belo-

61) Josephus Alterth. B. XIII. Rap. 9. §. 1. und Rap. 15. §. 4.

<sup>60)</sup> Gegen Lomth, Sichhorn und Bertholdt, welche Som im fünften Jahr nach Jerusalems Zerftorung burch Nebus cadnezar zerftort worden zu sepn behaupten, f. Gesenius im Commentar zu Jesajas Th. 1. S. 906. Ummert.

tan gerufen, zwanzigtausend Ibumaer in die Stadt ein, angehlich, um: sie mit jenen gemeinschaftlich gegen die Romer zu vertheidigen; in der That aber wuthaten beibe mit Mord und Plünderung gegen die wohlhabenden und gemäßigten Bürger <sup>62</sup>). Doch zogen die Idumaer bald wieder ab, bevor noch Titus die Belagerung begann <sup>63</sup>), und seichem wird derselben nicht mehr gedacht. Ohne Zweisel vermischten sie sich, wie die Ammoniter und Moabiter, mit den Arabern.

chern nur wenige erwähnt. Ob die Orte, aus welchen die 1 Mos. XXXVI, 32—39. erwähnten alten Somiesischen die Könige waren, zum Somitischen Gebiete gehörten, ist nicht gewiß. Von einem derselben, Rechoboth am Euphrat, ist es wenigstens höchst unwahrscheinlich, wie schon oben bemerkt worden. Drey andere, Masrek, Awith und Pagu 64), kommen nicht welter vor. Von Dinheba 65), der Stadt des ersten jener Könige, fand sich nach zu Eusebius und Hieronymus Zeit eine Spur in Donnaba, dem Namen zweier Flecken, von welchen der eine acht Römische Meilen von Ar, oder Rabbath Moab (s. oben S. 56), gegen den Aenon zu, der andere jensseit des Bergs Peor im Moabitischen Geblet, sieben

<sup>62)</sup> Josephus Jub. Krieg B. IV. Kap. 4. B. VII. Kap. 8. 6. 1.

<sup>63)</sup> A. a. O. B, IV. Kap. 5. S. 5. Kap. 6. S. 1.

<sup>64)</sup> אַנית , מַשְׁרֵקָת (64).

הַנְלֶבָת (65).

Römische Meilen von Phesbon lag. Won Softer bee Geburtsfladt bes Königs Jobab, die später im Bests ber Stomiter war, ist B. II. Eh. II. S. 23. gesprochen worden. Bon Theman s. oben S. 68.

Die bedeutendste Stadt des alten Joumda's war Sela (s. oben S. 48.) 66), d. i. Felk von den Griechen wad Romern mit dem dasselbe bedeutenden Namen von ihrer tage Petra genannt. Denn obgleich die Stadt selbst auf einer erhabenen Ebene lag, die hinlanglich mit Auelsen und Baumen versehen war, so war sie doch rings umher von Felsen umgeben, die nur von einer Seite den beschwerlichen Zugang erlaubten. Ausserhalb der Mauern war, besonders nach Juda hin, die Gegend meistens Wüste (vgl. Jefaj. XVI, 1.). Bon Jericho lag sie dren die Tagereisen, das ist, zwolf die seiten sehn geographische Meilen 67). Schon in den atten Zeiten schont sie ein bedeutender Riederlagsort sur Arabische Producte gewesen zu sepn, mit welchen von da aus nach Sprien Handel getrieben wurde. Denn die Truppen des

<sup>166)</sup> μ'73. Daß diese Stadt, wie Josephus fagt (Mb terth. B. IV. Kap. 4. §. 7.), auch 'Aρκη (wofür unstreit tig 'Αρκημ oder 'Αρεκέμη (wie Rap. 7. §. 1. steht), d. i. (s. Schultens Ind. geogr. zum Leben Saladins unter Errakimum), genannt worden sep, ist nicht wahrsscheinsche Denn jenes Retim oder Erretim lag nördelich von Karrat (s. oben S. 59.). Bgl. Gesen ius Commentar zu Jesajas B. I. S. 536. Unmert.

<sup>67)</sup> Strabo B. XVI. Rap. 4. 5. 21. Bgl. Pfinius Hist. Nat. B. VI. Rap. 28.

Antigornes fanden ben ihrem unvermutheten Ueberfall bafelbst einen beträchtlichen Vorrath von Wenheauch und Mymben, und aberdieß funfhunbert Talente Silbers 68). Bu , Strabo's, Beit, b. i. um ben Unfang unferer Reifrechnung, mar bie Stadt ber Sis eines einheimischen Ronigs, welchem ein Regierungeverwefer, Bruber genannt, an bie Seite gefest war. Der Philosoph Athenoborus, Strabo's Freund, ber sich einige Zeit bort aufgehalten hatte, erzählte ibm, er habe zu feiner Berwunderung baselbst viele Romer und auch andere Fremde getroffen. Diefe hatten baufig Proceffe fowohl unter fich, als gegen bie Ginheimischen geführt; lettere aber batten unter fich eintrachtig unter lobenswerthen Befegen gelebt. Trajan brachte bie Stadt mit der Umgegend unter bie Romifche herrschaft 69), und habrian scheint sie nach feinem Ramen benannt ju haben, wie aus noch vorhand. nen, bort geprägten Mungen mahrscheinlich ift 70). ben Acten einiger Rirchenversammlungen finben fich Unterschriften von Bischofen biefer Stadt 71). Die Ueberrefte berfelben murben erft in unferer Beit von Burf. barbt wieber aufgefunden, ber fie im Commer bes Jahrs 1812. besuchte 72) und sechs Jahre darauf (im

<sup>68)</sup> Diebor von Sicilien B. XIX. Rap. 55.

<sup>69)</sup> Dio. Raffius B. LXVIII. Rap. 14.

<sup>70)</sup> Sie heißt da 'Aδριάνη πέτρα Μητρόπολις. S. Eds hel's Doctr. Numor. veter. T. II. p. 503.

<sup>71)</sup> S. Reland's Palaest. p. 926 fgg.

<sup>72)</sup> Reife O. 703 fgg.

Man und Junius 1818)" untersuchte eine Gefetichaft wohlunterrichteter Englischer Reifenben Diefe Gegend 73). Das Dorf, welches sich jest nahe ben der Stelle bes alten Detra befindet, beift Babi - Dufa 74), b. i. bas Thal Mofes, nach einem aus ber Quete-Ain Mu fa entfpringenden Bache. Bon Rarat aus gelangt man über Chaubet auf einem Bege bon etwa vier Lagereisen zu bem ermabnten Dorfe, hinter welchem bas Thal, von welchem es ben Damen führt, ober vielmehr ein fehr enger, an manchen Stellen nur acht bis funfzehn Buß weiter, und zwen bis bren Englische Deilen langer Pag, zwischen hoben Relsmanden, ju ben Ruinen von Petra führt. In Diefem Thale fieht man auf benben Seiten bes Bluffes mehrere fleine in ben Relfen ausgehauene Graber ohne Bergierung. berfelben ift eine Stelle, wo bas Thal ganglich von hoben Relfen eingeschloffen zu fenn icheint; tommt man aber naber, fo findet man eine etwa funfzehn bis zwanzig Bug breite Schlucht, burch welche ber Blug im Winter weffe warts fließt. Im Sommer verliert fich fein Baffer in Sand und Ries, ebe es die Deffnung, el- Syt ge-

<sup>73)</sup> Einen vorläufigen Bericht von biefer Reise findet man als Anhang ju Bill. Macmichael's Journey from Moscow to Constantinople, London. 1819. in Qu. S. 181 fgg. von Legh, einem der erwähnten Gesellschaft, mits getheitt. Bon einem andern, Bantes, hat man eine aussuhrliche, durch Rupfertafeln erläuterte Beschreibung zu erwarten.

وادي موسى (74

nannt, erreicht. Die Reifen auf jeder Seite bes Rluffes find ohngefahr achtzig Buß boch; an manchen Seellen fteben fie oben nicht fo-weit auseinander, als an ber Erbe, und man tann von unten ben Bimmel nicht feben. Da ber Bach von Wadi-Mufa fir Die Ginwohner bes Thals, und insbesonbere ber gang auf ber Bestfeite bes Gut gelegenen Stadt von ber größten Bichtigkeit gewesen fenn muß; fo scheinen bie Alten vieles gethan gu haben, um bemfelben einen bestimmten Lauf anzuweisen. Wie es scheint, mar das Bette beffelben ausgepflastert, von welchem Pflafter noch viele Spuren ubrig find, und an mehreren Stellen maren auf benden Seiten fteinerne Mauern aufgeführt, um bem Waffer die gehörige Richtung ju geben, und ben Ungeftum bes Stroms zu brechen. Auch mar an jeder Seite bes Opt ein Canal, welcher bober lag, als ber Blug, ausgehauen, um die Stadt ju allen Jahrezeiten mit einem gleichmäßigen Worrathe von Waffer ju verforgen, und um ju verhuten, daß bas Baffer fich im Commer nicht in bem breiten Bette bes Stroms verliere, ober burch die Bemafferung ber Felber in bem Thale oberhalb des Stroms erschopfe. Etwa funfzig Schritte unter dem Gingange in das Syf findet fich eine noch gang erhaltene Brucke von einem Bogen, die über ben Bipfel der Rluft geschlagen, und noch vollig erhalten ift. Dicht barunter find auf benben Seiten große, in ben Felfen gearbeitete, mit geschmachvollen Zierrathen verfebene, mahricheinlich jur Aufnahme von Statuen

bestimmte, Nisben. Nachbem man etwa zwanzig Dimuten wifchen ben Felsen fortgegangen ift, kommt man an eine Stelle, wo ber Deg fich erweitert, und wo bas Bett eines anbern von Suben tommenben Stroms fich mit dem Soft vereinigt. In ber Seite bes fentrechten, bem Ausgange bes haupttheils gerabe gegenüber ftebenden Felfen, erblickt man ein in benselben ausgehöhltes Grabmal, welches nicht allein ein Berk von ungeheuerer Arbeit, sonbern auch einer ber geschmackpolisten Ueberrefte bes Alterthums in Sprien, und fo gut erhalten ift, als ob es fo eben fertig geworben fep. Der Haupttheil ist ein Zimmer von fechezehn Buß im Quadrat, und ohngefahr funf und zwanzig Bug Sobe. Un ben Mauern, bie fo wie bas Dach gang glatt find, findet fich nicht ber minbeste Schmuck, aber die Auffenfeite ber Eingangethur ift reichlich mit architektonischen Werzierungen verseben. Mehrere breite Stufen führen ju dem Eingange, und vor ber Fronte bes Gangen findet sich eine Colonnade von vier Saulen. welche amischen zwen Pilaftern feben. Auf jeder von ben bren Seiten bes großen Zimmers ift ein Bemach gur Aufnahme ber Lobten. Die Araber nennen biefes Dentmal Ragr Faraun 75), b. i. Pharaons - Schloß, und behaupten, bag es bie Residenz eines Fursten gewefen fen. Bahricheinlicher ift Burthardt's Bermuthung, daß es ein fürstliches Grabmal gewesen feng

أنصر فرعون (75

"groß aber," fest er bingu, "muß ber Reichthum einer Stadt gewosen fenn; die bem Undenken ihrer Berricher folche Denkmale wibmen konnte." Won biefer Stelle aus geht ber Deg ein paar bundert Schritte lang binab burch einen geraumigen Bang zwifchen Rlippen, auf beren beiben Seiten mehrere fehr große in den Felfen gehauene Grabmaler find. Bald erweitert fich bas Thal bis ohngefahr 150 Ellen Breite. Links findet fich bier ein gang aus bem Felfen gehauenes Theater mit allen feinen Gigen. Es tann etwa brentaufend Bufchauer faffen. Die Area ift jest mit Ries ausgefüllt, ben ber Winterftrom mit berabbringt. Folgt man bem Strome ohngefahr 150 Schritte, fo offnen fich Die Felfen noch mehr, und man tritt auf eine zwen. bie breihundert Pards breite und von allmählig auffteigenbe Unboben begranzte Chene. Dier ift ber Boben mit Saufen bebauener Steine, mit Bunbamenten von Bebauben, Bruchftuden von Gaulen, und Ueberreften gepflafterter Strafen bebeckt. Alles zeigt beutlich an, bag einft eine große Stadt bier geftanden. Auf der tinten Seite bes Fluffes ift die etwas erhabete Ebene, Die fich beinabe eine Biertelftunde westwarts erftrect, gang mit abnlichen Ueberbleibseln bebeckt. Auf bemarcchten Ufer, wo ber Boden bober ift, fieht man eben bergleichen Ruinen. In dem Thale bicht am Fluffe find bie Bcbaube mahrscheinlich durch ben Ungestum des Winterstroms meggeschwemmt; aber felbft bier erblicke man noch bie Fundamente eines Tempels," und einen Saufen Bibl. Alterth. III. Bb.

zertrummerter Steine, in beren unmittelbarer Rabe ein Bafferbehalter ift, ber noch jest bie Einwohner mabrend bes Sommers verforgt. Beiter westlich wird bas Thal burch Relfen verschloffen, bie fich norbwarts erftrecken. Der Bluß bat fich einen Weg burch Diefelben gebahnt, und foll etwa eine Biertelftunde weit unter ber Erbe fortlaufen. Dabe am westlichen Enbe von Babi Dufa befinden fich die Ruinen eines stattlichen Bebaudes, beffen Mauer jum Theil noch fteht. Die Einwohner neunen es Ragr Bent Faraun 76), b. i. bas Schloß ber Lochter Pfarao's. Auf der etwas anfleigenden Blache gur Linken bes Bache, bem Ragr Bent Faraun gerabe gegenüber, befinden fich bie Ruinen eines Tempels. Bon da geht man burch Ruinen von Privatgebauden in ein enges Rebenthal binab, auf beffen anderer Ceite man ben Berg erfteigt, auf welchem bas Brab Marons feht. Dier finden fich Ueberrefte eines alten in ben Belfen gehauenen Begs, und auf bepden Seiten beffelben einige Braber. Etwas melter bin erreicht man eine bobe Ebene, Setuch Sarun 77), b. i. bie Terraffe Maron's genannt, am Ruffe bes Berges, auf welchem fich fein Grab befindet. Diefer Berg, A Mof. XX, 27. 28. XXXIII, 37. 38. Por genannt, wird auch von Eusebius 78) in die Rabe

قصر بنت فرعون (76

سطوح معامرون (77

<sup>78) 3</sup>m Onomast, unter Or.

von Petra gefest. Um bem Buffe beffelben pflegen bie bier auf bem Bege nach Bajah baufig vorübergiebenben Araber bem Maron ju Chren Opfer gu fchlachten, und bas an die Erde gefloffene Blut mit einem Saufen Steine au bebecken. Die Lage von Petra mar, wie Burthardt bemertt, was bie Sicherheit betrifft, gut newahlt. Denn ein paar bunbert Mann konnten ben Bugang ju berfelben gegen ein bedeutendes Beer vertheibigen (baber bie Ruge bes Bertrauens ber Ebo. miter auf ihre feften, unzuganglichen Selfenwohnungen. Dbadj. Be. 4. Jerem. XLIX, 10. 16.); allein bie Berbindung mit ben benachbarten Orten muß große Unbequemlichkeiten gehabt haben. Der Weg westwarts pach harun zu und bas Thal unten ift febr schwierig für Lastthiere. Im Sommer muß die hiße außerorbentlich brudent gemefen fenn, weil fich von allen Geiten ber burre Rlippen erheben, Die, mabrend fie bie Sonnenwarme concentriren, Die Defiminde verhindern bie Luft abzufuhlen. Sicherheit mar baber gemiß bas einzige, mas die, welche fich- bier anbaueten, vermochte, folche Rachtheile zu überfeben, und eine fo fonderbare lage fur eine Stadt ju mablen.

In dem ehemaligen Seir, dem heutigen Schera (f. oben S. 66.), wohnte vormahls ohne Zweifel der Bolksstamm Daon 79), welcher in dem Zeitraume

<sup>79)</sup> Jung. Brrig hielt J. D. Michaetts in ben Supplemm.
ad Leux. Hebrr. p. 1533. Dieses Maon for ben Ort gleie

amifchen Jofua's Tob und ber Ginführung bes Ronigthums mit ben Umalefiten Die Bebraer bedruckte, unter Bisfias von ben Simeoniten aus einem Theil ihrer Bohnfife vertrieben (4 Chron. IV. 41.), und von Ufias nebst den Arabern bestegt murde, 2 Chron. XXVI, 7. Doch jest ift ein Ort Mamens Maan 86) fiblich von Babi Dlufa auf ber Sprifchen Pilgerftrage nach Diet. tab, vorhanden, ber einzige, welcher auf einer großen jest muften Strecke landes voll Spuren verfallener Stadte und Dorfer noch bewohnt ift. In Maan find mehrere Quellen, welchen die Stadt ihren Urfprung verbanft, und diefe find es auch, benen, nebft bem Umftande, baß biefer Ort eine Station ber Sprifchen Pilgerfarmane ift, das Bestehen deffelben jugeschrieben werben muß. Die Einwohner haben faum andere Erwerbsmittel als ben Bewinn von ben Pilgrimen auf ihrem Bege von und nach Mettah. Sie faufen namlich alle Arten von lebensmitteln in Bhaza und Bebron auf, und verkaufen fie mit großem Bortheil an bie ermubeten Pilger, benen bie Barten und Beinberge von

ches Mamens im Stamme Juba, von welchem B. II. Th. 11. S. 165. nachzusehen.

<sup>80) .</sup> S. Abulfeba's Syr. p. 14. und die Bufabe in der Borrebe ju der zwept. Ausg. p. 2. unten; Bole ney's Reise Th. II. S. 254. der teutsch. Ueberseb., vornehmlich aber Burthardt's Reise durch Sprien Th. 11. S. 722. 724. u. 1035., woraus die obigen Nachricheten genommen sind.

Mann incht weniger willtonumen sind, ple ihren Kangeelem die von den Bewohnern Maans gefortmeken wilde wachlenden Kräuter. Die Pomeranzen, Aprifosen und Porision von Maan sind vortrefflich. Der Ort liegt übrigens auf zwen Hügeln, mitten in einer selsigen Gesgend, wo kein Getreibe sebaut werden kaun. Die benden Suigel, auf welchen die Stadt erbaut ift, trennen die Suwohner in zwen Parthenen, die kast und aufhörlich in als bintigen Fesben begriffen sind. Pop dar einen Pavthen heprathet sogar niemend in eine Familie, die zu der andern gehört.

Substidwestlich von Maan endigt sich ber District Scherath mit bem Thale Charendel (f. B. II. Th. IL : 6. 146,), aus welchem ber in bemfelben gu manchen Beiten ftromenbe Regenbach in bas Thal Araba 81) Es ift jum Theil eine weite Sandebene, beren tritt. Blache burch ungabliche Sandwogen und Sugel unter-Zwischen biefen Sanbhugeln machfen brochen wird. bie und ba einige Afazien = und Tamaristen. und Rrautermuchs aber wird burch bie Tiefe bes Sanbes verhindert. 3m Winter lagern bier Beduinenftamme, wenn bie Strome einen reichen Baffervorrath liefern, und einige an ben Ufern berfelben aufteis menbe Geftrauche Weibe fur Schaafe und Ziegen barbieten. Burthardt 82) vermuthet, bag in Diefer

<sup>81)</sup> غربة. Burthardt a. a. D. S. 731.

<sup>82)</sup> A. a. D. S. 733.

Begend Rabefch Barnea 83), ober Rabefch in ber Bufte Bin gelegen babe; nicht unwahrfcheinlich, ba biefer Dre an ber Grange von Joumaa lag, von mo aus Mofes mit bem Ronige ber Edemiter wegen bes Durchzuge burch fein Bebiet unterhanbette, 4 Diof. XX, 14. 16. 22. XXXIII, 36. 37. 5 Mof. I. 19. Begen Beften granzte bie Bufte Rabefch bet bie Wafte Paran, 4 Mos. XIII, 27. wgs 1 West XIV, 17., und Enfebius fift Rabefd in Die Rabe von Petett. Bu feiner Beienwurde bort noch bas Brabmabl bee Schwester Moseb's, Mirjam, gezeigt, bie bofelbft fatb, 4 Mos. XX, 1. Im Buche Josus wird XV, 3. die füdliche Granglinie des bem Stumme Juda bestimmten tanbesantheils auch durch Radefch - Barnea gezogen; in ber That aber erftreckten fich Die Besigungen Dieses Stamms wohl nie fo weit füblich.

Die benden süblichsten Granzpunkte des Edomitischen Gebiets waren die Hafenstädte Elach und Ezjongeber 84). Bende Orte werden als benachbarte
5 Mos. II, 8. verbunden, indem Moses in seiner Rede an die Hebraer, in welcher er ihnen die wichtigsten Ereignisse seit bem Auszug aus Aegypten in das Gedachtniß zurückruft, unter andern fagt, von Seir, und von dem Wege der Sbene von Elach und Ezjongeber hätten sie sich gegen die Moabitische Wüste gewandt.

פרש ברגע (83).

<sup>84)</sup> עַצְיוֹן־נָבַר , אֵילת.

Bende Stadte lagen am nördlichen Ende des dfilichen Meerbufens des Arabischen Meers, welcher nach der erstgenannten Stadt, welche die Griechen und Römer Elana nannten, der Elanitische hieß 85). Jest heißt dieser Meerbufm der Busen von Atabah, nach dem am Fuße eines steil sich herabsenkenden Berg-Ubhangs liegenden Castell desselben Ramens 86). Ben drabischen Geographen des Mittelaltens heißt der erwähnte Bergabhang noch Atabah Aila 87), d. i.

<sup>85)</sup> Diefer Meerbufen bilbet nicht zwen Arme, wie er gewohnlich auf ben Karten gezeichnet ift, fonbern er hat. blog eine Spige, an welcher bas Caffell liegt. Burthardt S. 830.

<sup>86)</sup> Der Arabifche Rame & Atabah bebeutet einen Reilen Abhang.

<sup>87)</sup> كَانِيُّةُ (Ebrisi's Geograph. Clim. III. Sect. 5. p. 1. bes Arab. Tertes. Bgl. Ochultens Ind. geograph. ju ber Vita Saladini unter Aila. Rommel's Abulledea Arabiae descript. p. 78. und Reland's Palaest. p. 554. Der Megyptifche Befdichtichreiber els Mafrigi fagt in einer von Burthardt (3. 830.) aus ber Arabischen überfetten Stelle von Aila: "Bier fangt Die Pilgerftraße an; in fruberen Beiten mar bieg ber Grangort ber Griechen (b. i. bes Oft = Romifchen ober Bogantinifchen Reichs); eine Deile bavon ift ein Triumph bogen ber Raifer. In ben Zeiten bes Jolam mar es eine icone Stadt, bewohnt von den Beni Dmega. 36n : Abh. med Ebn Tulun (ein Aegyptischer Sultan) fuhrte ben Beg über Atabah, ober ben feilen Berg vor Ailah. In Milah gab es viele Dofcheen, und es lebten viele Juden bafelbft. Bahrend ber Rreugguge murde es von ben Franten weggenommen, allein im Jahre 566 (ber Bebichrab)

der Abhang von Ailah, und auch bie Beduinen ber Wegend nennen Afabah noch Sale 88). Salomo bauete in der Rabe biefes Orts, ju Ejjongeber, won The rifchen Schiffsbaumeiftern unterftugt, Schiffe, welche, von Phonicifchen Geeleuten bemannt, und verbunden uit Shirams Schiffen nach Ophir fubren und von ba Oft-Indische Producte holten, 1 Kon. IX, 26. 27. 28, X, 21. 22. Diese Schiffahrt auf bem Arabis ichen Meere muß auch nach Selomo fortgefest morben fenn, benn 1 Ron. XXII, 49. wird gemelbet, Die Schiffe, welche Josaphat babe bauen laffen, um nach Ophir zu geben, maren ben Ezjongeber gefcheitert. Die Chene von Ataba, ober Clath und Egjongeber (5 Mof. II, 8.), welche von Often nach Beften bren bis vier Stunden lang, und nach Morben bin faft eben fo breit ift, hat febr ichone Beiben; eine Stunde lang vom Dicere ift fie ftart mit Galy geschwangert, weiter nordlich aber berricht ber Sand vor. Das Cafell Afabah fteht ein paar hunbert Schritte vom Meerc, und ift mit großen Balbern von Dattelbaumen umgeben. Es ift ein vierediges Bebaube mit farten Mauern, und fo wie es jest ift vom Megyptischen Sultan el-Ghurn im eilften Jahrhundert unferer Beitrechnung

brachte Salahheddin Schiffe auf Kameelen nach diesen Orte hin, und eroberte ihn wieder. Nahe bey Ailah lag vormals eine große und schone Stadt, Namens Afpun (wowc, Ezjongeber)."

<sup>88)</sup> Befdreib. von Arabien. G. 400.

erbauet. Im Innern find viele Arabifche Butten; es wird bafelbft ein Martt gehalten, welchen Araber aus Hebschas und Sprien besuchen und zuweilen kommen fleine Karmanen aus Abalil (Bebran). Das Caftell bat Piemlich antes Baffer in siefen Agungen Pafcha von Asgepten bolt, bier eine Befahung von brepfig Mam, jum bie Lebensmittel ju bewachen, welche jum Bedarf ber Pilgerfurmane niebergelegt find. -Eine Sumbe von biefem Collell, in fühlicher Richtung, auf bem ofilichen Ufer bes Meerbuscus liegt bas fleinere, halb verfallene, blog von Beduinen bewohnte Caffell Ragreel - Bedamp. Etwa bren Biertelftunden weit von Afaba und geben fo weit von Rafg-el-Bedamy liegen Trummer im Meere, die aber bloß ben niedrigem Bafferstande sichtbar find. Gie follen aus Mauern, Saufern und Caulen beffeben; allein man fann benfelben wegen ber Untiefen nicht leicht nabe fammen 89). Bielleicht find biefes Ueberrefte von Egjongeber 90).

<sup>89)</sup> Burthardt. S. 829.

<sup>90)</sup> Bufding fest in ber Erdbefdreib. von Afien. S. 620. ber dritt. Ausg. Ezjongeber dahin, wo jest Schar me (auf Niebuhrs Charte Dijerm) liegt, ein geräumiger, mit hohen und steilen Felsen umgebner hafen, bessen Eingang sehr eng ift, bem Berge Sinai gegen Nord Ofts Nord. "Scherme," sagt er, "halte ich für Ezjons Ceber, dahin die Ifraeliten auf ihrer Reife gekommen sind, 4 Mos. XXXIII, 35. 36. 5 Mos. II, 8., und von wo aus Salomo's Klotte nach Ophir ausgelausen ift, 1 Kon.

## 3. Die Amalefiter.

Un die Coonster granzten westlich die Umalekiter 21), eins der ältesten Boller Arabiens, saut der Machrichten ver Hebraer sowohl als der Araber. Denn ihrer wird schon 1 Mos. XIV, 7. zu Abrahams Zeit gedacht, und in Bileam's Weissagung 4 Mos. XXIV, 20. heißt Amalek, der Bolker Erstling." Rach den Krabern aber war Amalek- ein Sohn Ander, eines

1X, 26. 2 Chron. VIII, 17. 18. Denn Stelle wird gefagt, bag Egion. Geber mit (nicht: bey) Glath fam Schilfmeere, ober Arabifchen Meerbufen im Lande ber Edomiter liege (baju biefe Gegend bamals geborte), und nad Bocharts Erflarung im Canaan S. 764. bedeutet ber Name בצירן בבר einen Felsen, ber fich wie ein Rocken eines Mannes ins Meer erftredt. Gin folder hoher felfiger Berg ift bier, und an bemfelben (vermuthe lich auffer bem Safen), icheiterten bie Schiffe, welche 30. faphat jur Reife nach Ophir ausruften ließ, 1 Ron. XXVII, 49. 2 Chron. XX, 36. 37." Diefe Meinung Bufding's ift gewiß unrichtig, ba Egjongeber auch von Arabifchen Geographen nahe ben Allah ober Ataba gefest wird (f. Anmert. 87), Scharme aber nicht fern von bem fublichen Ende des Clanitifchen Meerbufens, dem Borgebirge Ras Mbu . Mobbammed liegt. Unrichtig fdreibt Diebuhr ben Mamen : Dijerm, Cr ift vielmehr Ocherm, b. i. eine Deersbucht. Es find namlich hier amen tiefe Buchten, nicht weit von einander, aber burch bobes land getrennt; in benden tonnen Ochiffe mit ber größten Sicherheit liegen. G. Burthardt G. 853.

Urentels Cham's, ibes zwegten Sohns: Mpab's 94). ober, wie andere wollen, ein Entel Gem's 93). Belche Begende bie Amaleliter in ben alteffin Beiden einne batten , läßt fich mit ziemlicher Babrfcheinlichkeit mis ben Dachrichten fatieffen, welche 4 Dof. XIV. 5 fing.: aber Rebar Laomeffe Rviegszug gegen bie funf perbundeten Ronige best balichen Paloftine's gegeben: werbeit Bond nachbem er, von Rorben aus gegen Supen icher Affice roth + Rarnaine und Bein ober Enderet bis in Die Bule Faran vorgebrungen mar, fo mandte er fich nach Rabefch (f. oben S. 86.), und nahm bas land ber Umaletiter, und ber Empriter, bie zu Chazagen Thamar, ober Engebi (f. B. II. Th. II. S. 462.) umbhnten; Darque ergiebt fich, daß bie Amalefiter damals zwifchen Rabefch, bem Bebirge Geir und Engebit wohnt ten, und nordwestlich an bas Gebiet Ber Philisther, füblich an Aegypten ober an bie Buffe bes Bergs Sinal granzten. Auch nach 1 Sam. XV, 7. XXVII, 8;

<sup>92)</sup> S. Berbelot's Oriental. Biblioth., unter Amlit, und Reland's Palaest. p. 181.

<sup>93)</sup> S. Der Sacy's Excerpta ex Abulfeda, in ber neuen Ausg. van Pochete's Specien, histor. Arabe pa 464.:
مبلیق بن الون بن الهام. Salfchlich machen einige ben 1 Mos. XXXVI, 2020 unser Esau's Nachtommen err wähnten Amalet zum Stammwater bes Bolts; s. dagegen J. D. Michaell's Spiciteg, geogr. Hebraeor. ext. P. I. p. 171. Andere morgenländische Sagen verweichseln die Amaletiter mit den Philisthern und Canaanttern; s. hers besot und Michaelis an den angescheten Stellen.

wohnten fie bis nach Schur, b. i. Pelufium, emtiches eine Megnpeliche Grengfabt war 94). Daber woren bie Amalekiter bie erften welche fich ben aus Argypten nach Canaan vordringenden Sebraern widerfesten, von biefen aber gelchlagen wurden, 2 Mof. XVII, 8-13.; in einem fpatern Treffen maren fie nebft ben: benach. barten Canaanitern Die Sieger, 4 Mas. XIV. 39:-45. Auch an ben Reiten ber Richter führten fie, verbundet mit ben Ammonitern und Mibianitern glinkliche Rriege mit ben hebraifchen Stammen, Richt. III, 13: VI, 3 fgg. Saul erfocht einen vollftandigen Sieg über Die Amai letiter, woben ihr Ronig Ugag gefangen, und nachher von Samuel in Studen gehauen murbe. Saut hatte beffelben geschont, und überhanpt ben Rrieg gegen bie Amalefiter, ber ein Bertifgungefrieg fenn follte. mit ganger Strenge vollführt. Diefes mathte ibm Samuel fo fehr jum Borwurf, bag er ibm ben Berlust ber königlichen Burbe verkundigte 95). David that

<sup>94)</sup> Mit biefen Angaben stimmt auch Josephu's so ziems lich überein, indem er Alterth. B. VI. Kap. 7. 6. 3. Tagt, das Gebiet der Amalefiter habe sich von Petusium bis an den Arabischen Weerbufen erstreckt. hingegen B. III. Kap. 2. S. 1. sest er sie unrichtig weiter bstlich, nach Gobolitis (Dichebal) und Petra.

<sup>95)</sup> Ermas Aehnliches erzählt die Arabische Sage ben Abulfeba in ber oben Anmert, 92. angeführten Stelle, nur daß sie bem Moses bepiegt, was die hebraische Geschichte von Samuel meldet. Nach der Sprachenverwirrung hatten sich, nach der Erzählung der Araber, die Amaletiter zu Sanaa

Wilfther, auch einen Einfall in bas Gebiet beir Amelekter, und begnügte fich nicht bamit, Bich und Kleiber mit weg zu führen, fondern er tobtete und Manner und Weiber, 1 Sam: XXVII, 8. 9. Die Amalekter rächten sich aber bafür burch die Pleinderung und
Werbrennung Ziklag's, wo David sein Wermogen und
feine Weiber hatte, die gleichfalls gefangen weggeführt
wurden. Auf dem Rückzuge überfiel jedoch David mit

in Jemen, b. t. in bem fubliden Arabien, niebergefaffen, nachdem fie bie Ureinwohner vertilgt batten. Gin; anderer Theil der Umalekiter' ließ fich in Sprien nieder; Diefe befriegte Mofes und nach ihm Jofua, und vertilgte fie. Doch ein anderer Stamm ber Amalefiter batte Bathreb (Medina), Chaibar (in Bebfcht, bem an Speien foffenben Theil Arabiens) und einige andere Gegenden von Shedfcas inne. Gegen biefe ichicte Dofes ein Beer ab, mit bem Befehl, fie ganglich auszurotten. Diefes Beer befriegte und todete bie Amaletiter, ließ aber ben Sohn bes Ronigs am Leben, und fuhrte ihn gefungen nach Sprien, als Dofes bereits geftorben mar, Die übrigen Bebraer aber machten es ben jurud gefommenen jum Bormurf, daß fle ben erhaltenen Befehl nicht nach ber Strenge auss geführt hatten, und wollten fie nicht wieder unter fich auf. Darauf entichloffen fich jene, fich in ben gebache ten Gegenben, welche bie Amaletiter bewohnt hatten, nie: ber zu laffen. Daber hatten bie Juden Chaibar noch gu Mohammens Zeit inne. In ber Banbidrift bes Abutfeba, aus welcher be: Sory biefe Steffe ebirte, ift jeboch ben dem Ramen Dofes em Agnbe upn einer andern Dont fondern Samuel (p. 544.)." 1003 ( ) 777 ( 2. 2

scheschinder Mann 1 SamuXV. Die Feinde, und bracker ihnen eine große Niedenlage ben, welcher nur wenige enekamen, 1 Sam. XXX. Als David in der Folge zur Regiewung gelangte, scheint er sich die Amalesiter tributpstichtig gemacht zu haben. Denn 2 Sam: VIII, 41. 120 werden unter den von ihm besiegten Völlern, von deren Beute er Wulfgeschenke im Tempel nieder-legte, auch die Amalesiter genannt. Später mussen sieste geschiedet worden sein; denn unter Histias vertrieben die Simeoniten die Ueberreste der Amalasiter aus ihren Wohnsten, und eigneten sich diesselben zu, 1 Chron. V, 43. Seitdem geschieht ihrer nicht wieder Erwähnung. — Einer Stadt der Amalesiter wird 1 Sam. XV, 5. gedacht, aber ohne daß der Rame berselben gemeldet wird.

## 4. Die Reniter.

Non biesem ursprünglich Canaanitischen Volksfamm, welcher in Sauls Zeit unter ben Amalekitern wohnte, siehe B. H. Th. I. S. 250. 96).

## 5. Die Mibianiter.

Unter ben Sohnen Abrahams, Die er mit seiner zweinten Battin, ber Retura erzeugt hatte, wird 1 Mof.

<sup>96)</sup> Eine Menge ungewisser und schleicht begründeter Mehenungen über bie Abkunft und die Wohnstige biefes Wolks: Kumme findet inan in Aibr. Murtapes Commentatio
ide Kinaeis, qua varia Cod. Se-loca illustrautur, hams
burg, 1718. Oct.

XXV, 2. als ber vierte Mibian 97) genannt. Die Rachkommen beffelben muffen fich febon frub in Arabien niebergelaffen und Banbel getrieben haben; benn 1 Mof. XXXVII, 28. exfcheinen fie zugleich mit ben Imaelitern (f. oben G. 23.) als Kaufleute, bie que Bilead nach Aegypten ziehen, auf bem Woge ben Jofeph von feinen Brubern erhandeln, und ihn nach Tegnp. ten verlaufen, 986. 36. 4). Gine Begend Dibian mar in ber Rabe ber Berge Sinai und Soreb, wo Mofets Schwiegervater und Schwager, Jethro und Hobab wohnten, 2 Mof. III, 2. XVIII, 5. 4 Mof. X, 29. Berichieden von biefen ben Bebraern befreumbeten Midianitern waren ohnstreitig Diejenigen, welche mit ben Moabitern verbundet (4 Mof. XXII, 4.. 5.) ben auf ber Offfeite nach Canaan vordringenden Bebraern im Bege lagen, und badurch daß fie biefelben jur Abgotteren verführten, unter fich uneins gu machen suchten (4 Mof. XXV, 6: 14-18.), weshalb Mofes mit einem farten Beere bie Mibianiter angriff, folug, funf ihrer Furften und alle ftreitbare Manner tobete, bie Beiber und Kinder aber nebst großer Beute meg-

פַוְרָיוֹ (פּפַ.

<sup>\*)</sup> Im hebraischen Terte steht hier בין לובים bie Medan niter, für בין אל 18. Medan war Midian's alterer Bruder 1 Mos. XXV, 2. Ob die Nachtommen beyder in einen Stamm vereinigt waren, oder ob fie zwey, besondere verwandte Stamme ausmachten, läst sich nicht bestimmen.

führte, 4 Mos. XXXI. Dieselben Mibianiter maren fruber auf ben Moabitischen Gefilden von ben Comitern geschlagen worben, 1 Mof. XXXVI. 35. Einige Brit nachbem sich bie Bebraer Canaans bemachtigt bate . ten, maren bie Midianiter wieder fo gablreich und machtig, baß sie sieben Jahre nach einander jedesmal gur Reit ber Ernbte in bem Bebraifchen Gebiet einfielen, Fruchte und Bieh mit fich wegführten, und bas land verheerten (Richt. VI, 1-6.), bis endlich bie Bebraer von Gibeon ermuthigt und geführt, fich ierhoben und in einigen Treffen die Mibianiter fo vollständig besieg. ten, und fte fo bemuthigten, bag fie feitbem nicht wie ber von ihnen beunruhigt murben (Richt. VI, 7 fgg. Daber werben biefe Siege noch von VII. VIII.). spateren bebraischen Dichtern gefenert, f. Pf. LXXXIII, 10. 12. Jes. IX, 4. X, 26. Sabat. IV, 7. bie Midianiter wie in fruberen, fo in fpateren Beiten Die Rameelzucht ftark betrieben, ergiebt fich aus Richt. VII, 12. Jes. LX, 6. - Die Arabischen Geographen des Mittelalters, Edrift 98), Ibn el-Wardi 99) und Abulfeda 100), gebenfen ber Ruinen einer Stadt Madian 101) auf der Oftfeite bes Arabifchen Meerbufens, wo Mofes die Beerden Schoaib's, b. i. Schro's

<sup>98)</sup> Rlim. III. Abicon. 5. S. 3. des Arab. Tertes.

<sup>99)</sup> S. 78. 182. ber Musg. v. Sylander.

<sup>100)</sup> Rommel's Abulfedea Arab, descript, p. 77.

مدين (101

getränkt haben soll. Sie war wohl nicht verschieden von Modiana, welche Stadt Ptolemaus in diesere Gegend erwähnt 102). Nach Niebuhr's Vermuthung 103) steht jest Mailah, eine kleine Stadt, oder ein Dorf mit einem Castell auf dem Wege der Aegyptischen Pill- grime, umblam Arabischen Meerbusen, auf der Stelle des alten Madian's. Dieser Ort liegt, jedoch viel zu welt südlich von dem Vergen Sinal und Horeb, alt daß er für die Gegend jeues Midians gehalten werden kann, wo Jethro seinen Wohnsig hatte.

Midians altester Sohn mar Epha 104), 1 Mos. XXV., u. Die Nachkommen bestelben wuchsen zu einen Stamm an, welcher noch Jesaje LX, 6. neben Midian als krich an Kameelen erwähnt wird 105).

<sup>102)</sup> B. V. Rap. 19.

<sup>103)</sup> Befdreib. von Arabien S. 377. Wergl. Goffe (lin in Bredp,w's Untersuchungen, B. II. S. 233.

<sup>104)</sup> 河梨汉。 105): 公的 bes

<sup>105)</sup> Dh das von Ptolemaus a. a. D. unmittelbar nach Modiana angeführte hippas im glücklichen Arabien einer ten mit Epha sep, wie Pachart will (Hieroz. P. l. L. II. Cap. 3. T. I. p. 15.), lassen wir dahin gestellt senne Bere Griechische Alexandrinische Ueherseher hat Jesaj LX, 6. NHU durch Tasque ausgedrückt. Dieses vergleicht Bochart mit dem von Firusaddi im Lamus angeführten Dete Gatsah. Dieser kann aber hierher nicht gezogen werden. Denn im Kamus heißt es S. 1211. der Calcutt. Ausg.: The Der Mahe von Bolbais, einer Stadt Bibl. Alterth. III. Bb.

6. Die Halbinfel bes Berge Sinat und bie-

on his thin Kill radia (1884) (Action 1884), thibus

Der füblichste Theil bes Petraischen Arabiens ift eine Halbinstell, welche durch zwen von bem Arabischen Meerbusen ikstlich und westlich sich gegen Rordostrund Nordwest tief in das Land-hineinziehenden Buchen ober Arme gebildet wird, von welchen ber östliche ber schen oben (S. 87.) erwähnte Aelanitische, der ber Meerbusen von Afabah poh), der westliche von der der Meerbusen von Afabah poh), der westliche von den alten Schriststellern der Heroup of it an ische 107), jest Bahhr el-Kolsum 108), oder Bahhr assenes 109), das Meer von Sues, genannt wird.

Aegyptens, die auch Balbeis und Bilbeis ausge-fprochen wird.

بحم العقبة (106

<sup>107)</sup> Bon der ehemaligen Stadt Heroopolis, an dem nördlichen Ende des Golfs (Strabo B. XVII. Kap. 1. 5. 26. Plinius Hist. Nat. B. VI. Kap. 29.), der sich vormals noch etwas höher als jest in das Land hinein zog. Auf einem Theil der Stelle des alten Heroopolis liegt jest ein Ort Namens Abu. Kenscheid, wo Dubois Aymo bedeutende Ruinen sand. S. Et. Quatremere's Mémoires sur l'Egypte T. p. 166., und Champolis lions des jüngern l'Egypte soua les Pharaons. T. II. p. 88. Bgl. Gossellin in Bredow's Untersuchungen B. U. S. 184 fgg.

<sup>108)</sup> بتحر الغلنم. Kolfum ist bas Klysma ber Alten; f. I. M. Partmanns Erdbeschreiß. von Afrika, S. 947. 109) بتحر السويس.

begränzt. Der Arabische Meerbusen, welcher bas sudliche Ende ber halbinsel bespult, wird gemeiniglich bas rothe Meer genannt. Mit diesem Namen bezeich, neten die Griechen und Romer alle Gewässer zwischen ber Ostfüste von Urika und bem östlichen Indien, so baß man ihn als gleichbedeutend mit Sudmeer segen konnte 110). Das rothe wird dieses Meer genannt, weil es von der südlichen heissern Sonne angeglüht wird, weihalb Griechische und Romische Dichter auch die Lander der heissen Jone rothe nannten 111). Den Arabischen Meerbusen, und insbesondere den westlichen, oder Heroopolitanischen Arm besselben, nennen schon

<sup>110)</sup> Stuabo B. XVI. Rap. 8. §. 1. H peraln Orlarra in ska radio de de la persidenta de la principa de la persidenta de la principa de la persidenta de la principa del la principa de la principa de la principa del la principa de la principa de la principa del la principa de la principa de la principa del la principa d

P. 1.) & II. - VII. p. 62 fgg.

Concipere, ut merito rubeant.
Bey Claubian Gigant, Bs. 9. heißt die Sonne ruber und die Roffe des Sonnenwagens nennt er rubentes. Und de laud. Stilicon. 1. 257. Et calido rubicunda die sio Africa fatur. Birgil fagt von der heisen Jone (Landbau I. 234.): Corusco semper sole rubens, et torrida semper ab igne. Mehrere Stellen f. bey Reland a. a. D. S. X. fag. p. 78 fag. Die verschiedenen Meynungen ber Alten über die Benennung rothes Meer sindet man bey Strabo B. XVI. Rap. 3. 5. 20.

bie altesten Griechischen Ueberseger bes alten Testaments bas rothe Meer 112), welcher Name ihm nur in so fern, als er ein Theil ober Abstuß jenes sublichen Oceans ist, zukommen kann 113). Die alten Debraer nannten ben Arabischen Meerbusen, ober vielmehr ben ihnen nur bekannten westlichen Arm bestelben, Jams Suph 114), welchen Namen Luther Schilf. Meer übersest hat. Allein bas hebraische Work Suph bezeichnet nicht bas uns bekannte Schilf, sonbern eine

<sup>112) 3.</sup> B. 2 Mos. X, 19. Kal evesany authy (the akolou) eig the valassar the equoque. S. auch XIII, 18. XV, 4. 25. u. ofter.

<sup>113)</sup> Die Meynung mehrerer Alten, bag bas rothe Meer -und bie Bufen beffelben nach einem vormale am Perfifchen i Merbufen wohnenden Rouig Erpthras benennt worden . Fep, fo wie bie Dennung Svaltger's, gutters und anderer ""(fr. B. Dees ubr's Befchreit, v. Arabien S. 418. und ' Daufus' Sammi. ber merfmurbigft. Reifen Eh. H. G. 251.), bag ber Rame torfhes Wee'r eine Ueberfebung bes hebraifchen - min meet Com's, b. i. bes Rothen; fen, welchen Ramen Clau baber erbatten habe, wetl ber Boben bes von ihm bewohnten, an bem Arabifchen Meere liegenben Landes rothlich feb, ift von Reland a. a. D. S. XII. XIII. fgg. S. 84 fgg. gend. gend widerlegt. Der Rame - tommt' im 21. 2. nirgende vor. Goffellin mennt (in Bredow's Untersuchungen Eh. II. S. 124.), ber Arabifche Deerbus fen werde bas rothe Deer beshalb genannt, weil bie Bebirge der von ihm befpulten Landftriche jum Theil aus Porphyr und rothem Grantt bestehen; eine Ertlarung, bie wenig Bahricheinlichkeit bat.

Art Meartang, Meergraß ober Meerschiff, welches bie alten Aegyptier Schari, und baber das Meer bas Schari-Meer nannten 115). Shaw bemerkt 116), er habe in biesem Meere nie etwas von bem Binsengefolechte beobachtet, mohl aber eine große Menge von Meergraß. Rein Ort, fagt er 117), hat vielleicht eine fo große Menge von Seegewachsen aufzuweifen, als ber hafen von Tor, an ber westlichen Rufte des Urabifchen Meerbufens. Mals wir langfam baruber weg ruderten, und die Oberflache bes Meers ruhig mar, fo bot fich unfern Augen eine folche Berichiebenheit von Magrappren, Fuculen, und andern Seegewachsen bar, Daß mir eben fo wie einst Plinius 118) es für einen Bald unter bem Baffer, halten mußten. Insbefonbere trugen bie aftigen Matraporen viel bagu ben, biefe Bergleichung ju rechtfertigen; denn mir fuhren über einige bin, bie acht bis gebn Buß boch, und pyramibenformig, wie eine Enpresse, gewachsen maren; andere

<sup>115)</sup> S. Jablonsty's Opusculavon Te Bater heraus, geg. T. I. p. 266. vgl. 3. D. Michaelis Supplemm. р. 1726. Die Griechen, nannten biefe Meerpflange Фожос. Dioder von Sicilien und Agatharchides melden, Diefelbe machfe in bem rothen Meere in folder Menge, bag bas Baffer bavon eine grunliche Farbe erhalte, und bag burch Die Bellen fo viel an bie Rufte geworfen werde, baß fic gange Berge bavon baufen. G. Bochart's Geogr. S. P. I. L. IV. Cap. 29. p. 320.

<sup>116)</sup> Reisen S. 384. ber teutsch. Ueberfes. 117) A. a. D. S. 382.

<sup>118)</sup> Hist. Nat. B. XIII. Rap. 25.

hatten offene und ausgebreitete Melte, wie Eichen, niehrerer anderer nicht; zu erwähnen, die sich friechenden Pflanzen über den Grund bes Meeres ausbreiteten." Das Wasser des Arabischen Meerbusens übertrifft an Klarheit das Wasser aller andern Meere.
Der nordwestliche Arm desselben, ober der Golf von
Sues, ist klippenreich und überans eng, daber gefährlich zu beschiffen.

Die Halbinsel, welche burth die beschriebenen Arme bes Arabischen Meerbusens gebitoet wird ita), burchsiehen in verschiebenen Richtungen Bergketten, welche größtentheils aus hohen Granit-, Porphyt- und Grünsstein-Felsen bestehen, und von tauhen und engen Chalern over sandigen Ebenen burchschnitten sind. Im Morden wird die Halbinsel durch die doppette von Westen nach Often nach den Meerbusen von Akaba laufende Gebirgskette el-Lyh 120) begränzt, die nach der Wüsse dieses Namens benannt ist, welche sich vom Fuße der Berge an nördlich gegen Palästina hin erstreckt. Diese Gebirgsketten, von welchen die nördliche noch den be-

<sup>119)</sup> Nach Bolney (Reifen Th. II. S. 258.) 18 fie fie bengig Meilen lang, und drepffig breif.

und dann: eine Wifte, in welcher der Wänderer umhere irrt. Mit dem vorgesetzen Artitel, oder auch vollständiger die Bufte des Umbertrens der Ifraeliten, bezeichnet das Wort die Wiste, in welcher die Hebraer umherzogen, ehe ste Palastina einnahmen. S. Edris Geogr. Cl. III. Sect. 5, p. 1. unten.

sanbern Mamen el-Dhelel 121) hat, sind bie regelmaffigsten Gebirgsreihen ber Salbinfel, fast burchaus von gleicher Bobe, ohne hervorragende Gipfel, und er-Arecten fich in ununterbrochner Linie oftwarts. Gie find jest pon ben Stamen Terabenn und Thaha bewohnt, welcher lettere reicher an Rameelen und Beerben ift, als andere Stamme ber Towara (b. i. ber Beduinen von Tor und vom Berge Sinai). Die Thaler biefer Berge liefern treffliche Beibe, und haben fchone Quellen, obwohl nicht in großer Ungahl. Die Terabein besuchen häufig Rairo und Sues, Die Tyalja aber haben mehr Bertehr mit Ghafa und Sebron, find ein febr fuhnes, unabhangiges Bolt, und fuhren oft Rrieg mit ihren Machbaren 122). Gegen Guben fteigen Die Berge immer bober empor; Die hochsten Puncte find ber Sinai und ber St. Ratharinenberg. Bon bem hohen Gipfel des lettern läßt fich die Richtung ber verschiedenen Bergfetten genau erfennen. Der obere Kern des Sinai, fast gang que Granit bestehend, bildet eine felfige Bildnif von unregelmaßiger freisformiger Beftalt, welche burdichnitten von vielen engen Thalern brepfig bis vierzig Englische Meilen im Umfange bat. Er enthalt Die bochften Borge ber Balbinfel, beren raube und fpigige Gipfel, deren fteile und gerfluftete Seiten, ihn beutlich von ber übrigen Landichaft, Die

الضلل (121 ما الضلل (121) الضلل (121)

<sup>122)</sup> Burthardt S. 788.

man por Augen bat, unterfcheiben laffen. Auf biefer bochften Begend ber Balbinfel finden fich bie fruchibarften Thaler, in welchem auch Obftbaume machfen. Baffer ift in biefem Diftrict in Menge vorhanden, und beshalb ift er ber Bufluchtsort aller Beduinen, wem bie niedrigen Begenden ausgetrocknet find. Daß biefe obere Gegend ober Wildniß bie 2 Mof. XIX, i. 4 Mof. I, 1. ermabnte Bufte Ginai fen, findet auch Burthardt febr mahrscheinlich 123), ber biefe Gegenden genauer, als alle vorhergebende Reifende, burchforicht bat, weshalb wir ihm in ber Befchreibung berfelben vornehmlich folgen. Der Ratharinenberg fcheint faft in ber Mitte biefer Wilbniß ju fteben. Mordlich von Diefer, ben Mittelpunkt bilbenden Gegend, und getrennt von ihr burch bas breite Thal el-Scheifh und burch mehrere fleine Babys, fangt Die niedrige Bebirgereihe Bebeir an, welche fich oftwarts erftrect, an bem einen Ende über den Anpflanzungen bes Baby Beitan bie beiben Gipfel el-Dichogr genannt, bat, und fich felbst oftlich in die offene Landschaft nach Bady Gal ju verliert. Morblich über bas Bebirg Bebeir binaus giebt es fandige Ebenen und Thaler. Dief ift ber unfruchtbarfte und mafferarmfte Theil ber gangen Land. fchaft. Bon Sal aus, bem Ratharinenberg gegen Norben, burchschneiben fich bie Gebirgketten oftlich und nordoftlich in vielen unregelmößigen Maffen von geringerer

<sup>123) 8. 918.</sup> 

Bibe, bis fie ben Meerbufen von Maba erreichen. Die Begend gegen Often und Rorboft hat vom ber Sobie bes Ratharinenbergs berat des Anfeben einer ununterbrochenen Bilbriff burger Fellen. Denfelben Aublich bietet ble Gegend nach Sildweft une ben Berg Omm Schomar bar. Die Seiten ber Berge find von ben Bergfiromen in ungabligen Richtungen gerriffen; Die Oberflache ber fpigen Belfen ift von ber Sonne gebleicht; alle Begetation ift vettroffnet, und überall zeigt fich bie aufferfte Verwüffung und bie troftlofeste Unfruchtbarteit. Dut Recht wird baber bieses kand 5 Mof. I, 19. VIII, 45. eine große und ichrectliche Bufte, Jerem. II, 6. ein wildes, ungebahntes, burres und finfteres fand, II, 2. ein Land, ba man nichts faet, und 4 Mof. XX, 5. ein land genannt, ba feine Feigen noch Beinftode, noch Granatapfel finb, und überdieß tein Baffer jum Erinten.

Der Boben bieser Halbinsel besteht größtentheils aus durrem Ries, und bringt nichts als Atazien mit Dornen, Tamaristen und einige wenige krumme Sträuche hervor. Die Tamariste, einer ber gewöhnlichsten Baume, hat mehr Saft, als alle andere Baume ber Buste, benn sie steht noch frisch, wenn alle Gewächse rund umher verwelkt sind. Von ihr wird das Manna genommen, welches im Monat Junius aus den Stacheln des Baums auf die herabgefallenen Zweige, Blätter und Dornen herab tropfelt, welche immer den Boden unter dem Baum bebecken. Es wird vor Sonnenausgang gesammelt, wenn

es geromein is; schmilzt aber in send die Sonne barauf scheine (2: Most XVI, 13: 14. 24. 31.). Die Sologninten machen KVI, 13: 14. 24. 31.). Die Sologninten machen KVI, 13: 14. 24. 31.). Die Sologninten machen Bunder von ihr; und brauchen sie auch als Arzusymittel; ber venerischen Uebeln. Das der Beden in Gegenden, wo es wicht an Wasser gehricht, angebauer, wird für allerlen Gewächse fruchtbar gemacht werden könne, bezeugen die Garten der Gricchischen Monche an den Bergen Sinai und Horeb, und die Anpflanzungen von Wad i Keixan 125), einem der schönsten Thaler der Halbinsel, in welchem sich eine ununter-brochene Reihe von Garten und Dattelpflanzungen vier Englische Meilen weit, erstreckt. Fast in einem schen Santelbau.

<sup>124)</sup> Burthardt &. 953. Ausführlicher wird von bem Manna in einem andern Theil biefes Berts gehandelt werden.

<sup>125) (</sup>Jas (Ja), Burthardt S. 956 fgg. Ries buhr (Reifebefdreib. Th. I. S. 240.) nennt dieses Thal Wadi Fafan, und halt es für die Sene ober Buste Paran (JND), welcher 1 Mos. XIV. 6. XXI, 21. 4 Mos. X, 12. 1 Kan. XI, 18. gedacht wird. Allein schon der Arabische Geschichtschreiber Matrizi, welcher im sunfzehnten Jahrhundert unserer Zeitrechnung schrieb, hat in einer von Burthardt (S. 975.) übersett angersührten Stelle, bemerkt, daß beibe Orte ganz verschieden sud. Denn das biblische Paran, von welchem weiter unten, lag auf dem Bege von Sinai nach Canaan hin, an der Gränze Stoms; der Badi Feiran aber ist nicht sern vom State Gebirge, demselben nordwestlich.

men flegen Dutten, fir Beldein Araber wohnen, il bie ben Eigenthilmiern' biefer Pflanjungen als Gariner blenen. Ein anberes romantifches That Af ber Dabi Ryb'init Dattelhahmen und uppligem Graswuchs 126). Quellen find verhalfiligmaßig wenige? und bas Baffer berfelben ift balb fanbeflig mib warm, balo falgig und übel. fchmeckenb. "Diefer Mangel an guten Duelleft rubrt jum Theit von ber Geffenheit bis Regens ber. Burthardt erfuhr, bag es nordlich vom Dichebel Typ (f. oben) im Binter viel regnet ; füblith aber in ben Jahren 1814 und 1815 wenig, 'und in ben offlichen Begenben gar nicht geregnet batte. Won 'bem Samum ober Gluth. wind (f. oben G. 6.) ift biefe Balbinfel nicht verschont. Ale Burthardt im May Des Japte 1816 nach bem Sinai reifete, wehte et einen gangen Lag lang und auch bie Dadit hindurch febr beffig. Bon ben Bebuinen und Monthen bes Berge Smal warde bemfelben Reifenben verfichert, daß man in Diefen Bergen bismeilen einen bonnernben garm, gleich wiederholten Galven aus fchmerem Befchuß, vernehme; und alle verficherten, bag ber Schaff von Omm Schomar herkomme', einem hoben, fast fenfrechten Berge neun Stunden fublich vom Rlofter des Bergs Sinai 127). Da Burfhardt vermuthete, daß bulkanische Ausbruche bie Urfache jenes Betofes fenn burften, fo besuchte er ben Berg Omm Schomar und

<sup>126)</sup> Burthardt O. 864.

<sup>127) 🗞 935.</sup> 

die umliegenden Soben, fand aber nirgends Spuren eines Bulfans oder pulkanischer Producte. Die einzigen und kanischen Felsen der Halbinfel sab er den Scherm, auf dem westlichen User des Golfs von Akabah, wo sich in einer Strecke von ohngesähr zwey. Englischen Meilen die Hügel als senkrechte halb zum Theil fast ganz kreissyrmig gebildete. Klippen zeigen, von welcher keine höher war, als sichszig die achtzig Fuß; an manchen Stellen glaubt man vulkanische Krater zu erblicken.

Unter ben auf der Salbinfel einheimischen Thieren ift vornehmlich die Bergziege, von den Arabern Beben 128) genannt, ju bemerfen. Dieg ift ber Steinbod ber Schweizer und Eprofer Alpen. Er weibet gwifchen ben Belfen in Deerden pon vierzig bis funfzig gufammen. Die Jago biefer Thiere gleicht ber Gemisnjago auf ben Alpen, und erfordert eben fo viel Rlugheit und Gebuld. Die Araber machen lange Ummege, um fie gu überraschen, und suchen fruhmorgens, wenn fie meiben, an fie beran zu tommen. Das Gleisch berfelben ift vortrefflich, und schmeckt fast wie Rothwild. Aus ben Sauten machen die Beduinen Bafferschläuche, und aus ben Hornern Ringe, welche sie an ihren Daumen tragen 129). Ausser diesen Bergziegen ober Steinboden find Gazellen ein gewöhnliches Wild. Saafen und Bolfe findet man, both nicht haufig. Die Bebuinen

بدن (128

<sup>129)</sup> Burtharbt S. 914. vgl. S. 681.

töben biswellen Leoparving die große Haut tinks verselben erhielt Burthardt im Rloster des Bergs Small Eine Art von Muemelthier, von den Arabern Babe 1803 genannt, wie ein größeres Biesel mit gang lurzen Gchwanze, welches von Kohl und Kräuteta ledt und von den Arabern gegessen wird, halt sich in den Bergen auf 182). Der vorhim genannte Reisende horre die Araber am Sinal von einem grimmigen Thiere, Sch b 182) genannt, reden, das vom Leoparden und Wolf hetruhren soll. Won Bogeln bemierte er Rebhühner mit rothen Beinen, in großer Anzahl, Tauben, Katta, eine Are Wachrein 1833); die in größen und dichten Hausen fliegen, boch nicht in so starfen Zügen, wie in Speien, und die

Tiso) with the control of the contro

131) Burtharbt S. 863. vgt. Gefenfus Anmert.

<sup>142)</sup> C. 26. 863. Ben bem Bolfe, C. D. Dfib, (f. Hen Ammerk zu. Boch art's herozoik. P. I. p. 151.) unterscheiben hieses Thier nach Russel (Naturgesch. von Aleppo Th. II. S. 63. ber teutsch. Ueberses.) auch die Arable in Syrien, ob ex gleich in seiner Gestalt bem mach für happen unterscheisen tanne Man halt es jedoch für wilder: sein Bis soll tödlich seyn, und vor dem Tode Raserey verursachen. Wielleicht ist es nur ein toller Wolf.

<sup>133)</sup> Bahrscheinlich dieselbe Art von Bachteln, die den Des braern während ihres Aufenthalts auf dieser Hatbinsel zur Nahrung diente. Der hebraische Name ist של היים שלות של שלים. Mehr davon im Versolg dieses Berts.

Aplan- oher Wenerget Raffi am. Die Babuinen fpres Ben Buch von einem Abler, "heffen ausgebreitete Glügel fechs Buß breit find, upd melder lammen weghale. An ber Kulte und ifn ben miebrigeren. Tholery, finbet man baufig eine große Gibechle, Dhobb 134)4, welche eine fcuppige, Squt, von gelber Barbe bat, que welcher bie Araben Sabatsbeutel machen. Diefe Sipechfe, melde etwa 18 Zoll lang ist, wonpn der Schwanz die Balfte betrage, lebt in Sandlachern, Die gewöhnlich zwey Deffmmgen haben lauft schnell wird, aber boch pon einem hunde leicht, gefangen. Auf ber oftlichen Seite ber Halbinkly, am Meerbykenn pan, Akabab ( fand Burk harte, 135), überall Spuren von Schlangen, beren Korper nicht weniger als zwen Zoll im Durchmesser haben konnte. Auch borte er von den ibn begleitenden Arabern, baß Schlangen in biefen Gegenben baufig maren, bag bie Bifcher fich febr vor ihnen fürchteten, und Abends, ebe fte fchlasen gingen, ihre Teuer austofchen, weil man wisse, da's bas licht sie herben ziehe. Da estauf biefer Seite ber Schlangen fo viele giebt, fo fehlen fie auch mobl nicht auf dem entgegen gesehten Ufer, ma die Ifraeliten vom Berge Bor neben benmrathen Meere fingagen, ann bas land Com ju umgehen, als, nach"4 Dicf. XXI, 4. 6., "ber Berr feurige Schlangen 136) unter fie

<sup>134)</sup> صُبّ به Debraisa علي.

<sup>135) ©. 814,</sup> 

<sup>136)</sup> Der Arabische Ueberseter Saabias abersest בנוש

fcickeites Und in der Weschreibung den Wüsse, welche die Ifraelisen durchzogen, helpreis S Mosa VIII, 15. unter andern: "der dichtigendiete durch die igroße und schreiffe Wifte, workins feurige Schlangen und Scorpfonen waren.

Begenwärtig haben blefe Halbinfel Arabifche Bebuinen fittle. Bunf Bauptflamme: berfelbeng bie: fich gum Bheft Wieber in mehrere Bweige vertheilten, merben unter bem Mamen Laward (37), fober Debumen von Edr, auf ber füd-ibefffichen Rufte ber Merbufens von Sued, jufammen gefaßt, und bilben ein Banges, fo oft ein frember Stamm Wer nerwichen Beduinen einen berfetten augreift. Gie geboren mit gu ben dumften Bebuinenframmen, baupefächlich wegen Dangelian Regen , und'bes baburch verurfachten Mangels un Weibe. Sie haben elende Deerden, und nwei wenige Cameiles wenige Belte haben mehr als gwen; pft. ift ber Sall, baß zwen ober bren Deefonen Befiger Eines Lameels find, und febr viele haben gar feine. ju Aferbe baben felbft' bie Scheifhe nicht, boch find Efel gewöhnlich. Die Mittel gur Subfisteng geben ihnen ihre Triften, Der Baarentransport zwischen Gues und Ruico, ber Bertauf von Roblen nach Rairo, welche fie in ihren Bergen

கேர் இத்து Schlangen, beren Bif feurig

<sup>137)</sup> Burthardt S. 896.; vgl. Bolney B. II. S. 259.

brennen , won Armbifchen Bummi, welches fie fammeln, und von Dateille und anderen Obffe Bu ben Bebeinenftammen ber Salbinfel gebiren noth die Diche balpe 138), D.i. Beggbewohner, Machkommen einer Partie Stapen, welche von ben Ufern bes ichwarzen Deerscherftammten, und von bent Raifet Justinian ni als er bas Alafter bes Berge Sinailerbauete, als Dienstboten für bie Priester hieber gefchicke, mnd ale Auffeher ber Obligerten und Dattelpftanzungen in ber gongen Datbinfel angestellt murben. In ber Folge, als big Bebuinen bas Rloffer mehrerer Befigungen, benauben, murben bie Ahkommlinge biefer Stladen Mahammedaner, nahmen die Gewohnbeiten ber Bebuinen an, und permifchten fich mit benfelben: formatte fie: fich peter burch Befichtegige noch burch: Gitten von ben anbem, Bebuinen unterfcheiben. Sie gelten sieben für einen Zweig ber Lowara, welche jeboch abch immer ben Unterschied geltenb machen, inbem fie neber ihre Lothter ben Dichebalne ju Beibern geben, noch auch Dlabchen berfelben beirathen. Dichebalge bilben baber, eine besandere Gemeine, welche etwa aus 1200 bemaffneten Mannern besieht, die noch immen die Diener bes Klufters, und die einzigen Bedub nen find, beien ber Butrict innerhalb ber Mauern geftat-Die Bevolkerung ber gangen halbinfel im Guben einer von Afabah nach Sues gehenden Linie, bis jum Borgebirge Ras Mobhammed, an bem fudlichen Ende,

<sup>138)</sup> Lall, Surthardt S. 902.

überfleigt, nach Burthardt's Schägung, nicht viertaufend Geelen. In burren Jahren hat felbft biefe Eleine Ungafil bieweilen Roth wegen der Beide fur ihr Bieb. Demnach ift es schwer zu begreifen, wie die von Mofes aus Aegypten geführten Bebraer, wenn fie, wie bie alteften geschichtlichen Dachrichten ber Mation fagen, wirklich eine Anzahl von beinahe brittehalb Dill. lionen Menschen ausmachten (f. B. IL Th. I. G. 243.), gegen vierzig Jahre lang auf biefer Salbinfel ein manbernbes Birtenleben fubren fonnten. Rur unter Giner Borausfegung fcheint biefes einigermaßen bentbar, wenn fich die Nation nach ihrem Aufbruch von Sinai in fleinere Borben; Die einzeln gezogen maren, getheilt batte, nur burch bie Saupter ber einzelnen nun gerftreuten Sorben in Berbindung geblieben mare, und fich erft wieder am Ende bes Momadengugs, benm bevorftebenben Sauptangriff auf Palaftina, jusammen gezogen batte 139). Da es uns an genaueren Rachrichten von bem Buffand und von ben Schicksalen ber Bebraer vom Aufbruche am Smai an bis jum Gindringen in Canaan gang gebricht; fo ift faum zu erwarten, baß alle Umftande bes Aufenthalts ber Bebraer auf ber Balbinfel des Bergs Sinai und ber benachbarten Begend je gang befriedigend aufgeflart merben follten. Doch, wie viele Schwierigkeiten bleiben in ber Be-

<sup>139)</sup> Eichhorn's Bibliothet ber bibl. Litteratur. B. I. S. 181.

Bibl. Alterth, III. Bb.

schichte viel jungerer Bolter, ben zahlreicheren Hulfsmitteln unlosbar? Wer kann also billigerweise verlangen, baß in ber viel alteren Geschichte ber Sehraer, ben einem ganzlichen Mangel an Hilfsmittete, alle Dunkelheiten follten aufgehellt werben können?

Der Berg, welcher durch die Mosaische Gesesgebung so merkwürdig geworden ist, wird im zwenten, dritten und vierten Buche des Pentateuchs Sinai 140) (2 Mos. XIX, 20. XXIV, 16. XXXI, 18. XXXIV, 2. 29. 3 Mos. VII, 38. XXVI, 46. III, 1.), im fünsten Buch aber (I, 6. IV, 10. 15. V, 2. XVIII, 16. XXIX, 1. wie auch Mal. IV, 14.) Hore b 141) genannt. Der letzere Name bezeichnet nämlich beson-

141) IT Erodnis.

<sup>140)</sup> IID. Die Araber nennen den Berg: Lin, und so auch die Griechischen Uebersetzer, Troc. Die von Hile ler und Simonis (Onomast p. 559.) angegebene Bes deutung des Namens: Dvenbusch Iebovah dem Moses erschies nen, sur IID, jusammen gezogen aus IIII IID, ist sehr unsicher. Der Apostel Paulus fagt Gal. IV, 24., der Berg Sinai werde auch Hager genannt. Bieß ist das Arabische III has Arabische Hhad schar, Fels. Harant, ein von Busching (Erdbeschreib. v. Assen. S. 603. sanges führter alterer Reisebeschreiber melder, die Araber brauchs ten jenen Namen noch jeht vom Berge Sinai. Renere wissen nichts von diesem Namen.

Libl High The Mr.

ber ben einen Berg bes ganzen Gebirgs, welches Sinai, ber ben Arabern jest Diche bel-Musa 242), b. i. Mosesberg, heißt, und einen Umfreis von Graniffelseh bilbet, ber von engen Thalern burchschnitten ist (s. oben S. 103.). Um Juße besselben liegt bas Klostei bes Wergs Sinai, 28% teutsche Meilen südöstlich von Sues in einem so engen Thale, baß ein Theil des Gebäudes auf der Seite des westlichen Bergs steht, und daß zwischen den Mauern besselben und ben östlichen Bergen nur ein Raum von zwanzig Schritten ist. Unmiretelbar himter den Mauern des Klosters gegen Südwest bezinnt der Weg nach dem Dschebel-Musa in die

عجبل صوسي (142) عبيل صوسي (142) عبيل عبي عبي (142) baufig die Namen Sinai, Soreb, Ratharinen. Berg; f. uber biefe Bermirrung Bufching's Erbbes fchreik von Uften G. 600 fag. Bir folgen vornehmlich Miebuhr (Reifebefdreib. Eh. I. S. 247 fgg.) Burthardt O. 872 fgg. 906 fgg. Bgl. Carne's Befcreibung feiner Reife auf ben Sinai in feinen Letters from the East in bem New Monthly Magazine 1824. 25. teutschanter bem Litel: Leben und Sitte im Morgenland überfest v. Linday (Dresten, 1826.) B. II. S. 1 fag. Die in Juftl's Tafchenbuch: Die Borgeit Jahrg! 1826. G. 200 fgg. und 1827. G. 48 fgg. befindliche Befdratung von Albrecht's Grafen von Comenftein Ballfahrt nach Jerufasem und bem Berge Sinai in Jahre 1561, Die aus einer Sandidrift mitgetheilt ift, findet man bereits in ber von Sigm. Feyerabend unter bem Titel Raygbuch bes beil. Landes (f. B. I. Th. I. S. 63.) herausgegebenen Sammlung Eh. I. S. 350 fgg. abgedruckt, welches dem murdigen Berausgeber bes - Eafthenbuchs ohne Zweifel unbefannt gemefen.

Bobe ju fteigen. Fruber maren auf dem gangen Bege binauf regelmäßig ausgehauene Stufen, die aber jest burch bie Winterftrome ganglich gerftort find. Ginige bunbert Schritte vom Rlofter ift unter einem großen überhangenden Gelfen eine Quelle mit cistaltem Baffer. Nach einem feilen Wege von bren Biertelftunden, gelangt man auf eine fleine Chene, sin welche man von unten burch ein fteinernes Thor eintritt, welches in früheren Zeiten mahrscheinlich verschlossen mar; etwas weiter unten fieht, mitten unter Felfen, eine der beiligen Jungfrau geweihete Rirche. Auf ber Cbene felbft fteht ein großeres Bebaube in rohem Styl, welches ben Namen Rlofter bes beil. Elias führt, jest aber leer fteht; nur ju gewiffen Zeiten des Jahrs tommen die Monche babin, um Meffe zu lefen. Pilgrime machen gewöhnlich auf Diefer Stelle Balt, mo eine fchlante Enpreffe neben einem freinernen Bafferbehalter fieht, welcher bas Baffer ber Binterregen aufnimmt. Den Traditionen ber Mohammebaner zufolge, mar. es biefer Theil des Bergs, welcher Dichebel. Shoreb beißt, wo Gott bem Mofes erfchien. Bon ba aus muß man noch eine halbe Stunde, und zwar noch fleiler auf Stufen, Die gang verfallen find, in Die Dobe fteigen, um ben Gipfel von Dichebel-Mufa ju erreichen, wo bie Rirche steht, welche bas Sauptziel ber Pilgernden ift. Gie ift gerade auf bem Bipfel bes Bergs gebaut, beffen Blache aufs bochfte fechegig Suß im Umfange bat. Die Kirche, obwohl fest pon Granit

erbant, ift bennoch jest, burch bie immermahrenben Berfuche ber Araber fie ju gerftoren, größtenibeils gertrum. mert. Etwa breiffig Schritte welt von ber Rirche auf einem etwas niedrigern Bipfel fleht eine armliche Mos fchee', bie von ben Dlufelmannern in großen Chren gehalten wird, und ber Ort ift, wohin fie wallfahren. Sie wirb baufig von ben Beduinen befucht, welche Schaafe zu Ehren Mofes Schlachten, ihm Gelubbe thun, und ihn bitten, fich für fie im himmel zu verwenden. Sie haben einen Belttag, an welchen fie in großer Menge tommen und ihre Opfer bringen. Die Araber glauben, daß die Gefestafeln unter bem Pflafter ber Rirche auf Dichebel Mufa vergraben find, und haben in ber hoffnung, fie ju finden, auf jeder Seite Rach. grabungen angestellt. Gie verebren biefen Bled noch gang insbesondere, weil fie glauben, bag ber Regen, welcher in ber Salbinfel fallt, unter ber unmittelbaren Aufficht und Anordnung Mofes fteht. In das Rlofter St. Elias jurud getehrt, fteigt man auf ber Beftfeite bes Bergs eine balbe Stunde lang auf einer ebenfalls verfallenen Reihe von Stufen in ein That hinab, wo ein Rlofter ift, welches ben Damen el-Erbann, b. i. bie Biergig (namlich; Martyrer), fubrt. Es ift gut erhalten, und wird von einer Familie ber Dichebalge (f. oben G. 112.) bewohnt, welche bie Aufficht über ben baju geborigen Garten bat, ber ben von ben unfruchtbaren Bergen berabfommenben einen reigenben Rubeplag barbietet. In ber Nachbarschaft beffelben

find ausgebehnte Anpflanzungen pon Olipenbaumen. -Dem Dichebel Musa, ber bie westliche Klippe biefes engen Thals bildet, gegen über, erhebt sich, fast am Mittelpunkte bes Sinai Bebirgs, der Ratharinens berg 143). Nachdem man ohngefahr eine Stunde, gefliegen ift, trifft man neben mehreren Sutten ber Dichebalpe einen bicht von Felfen umgehenen Brunnen, ber nur einen Suß im Durchmeffer bat, und nur einen Buß tief ift. Die Beduinen behaupten, daß er nie austrodne, und bag fein Baffer, felbft wenn bie Conne es trifft, eiskalt fen. In ber Mabe machfen verschiebene Baume. Die Luft fand bier Burfbardt am 20ften bes May = Monats entzückend fuhl und rein. Samum erreicht nie biese obern Gegenden. 3m Pinter ist ber gange obere Sinai mit tiefem Schnee bebedt, ber viele Wege gang aussult, und ben Mosesund ben Katharinenberg oft ungganglich macht. Wan bem oben gebachten Brunnen fteigt man eine fteile Un-

<sup>143)</sup> Bufching (a. a. D. S. 602. 606.) halt ben Rathar rinenberg für ben eigentlichen Berg Sinat, ben Mofes pestiegen, vornehmiich aus bem Grunde, meil Josephus (Alterth. B. III. Rap. 5. S. 1.) ben Sinat ben höchsten Berg in dieser Gegend nennt (ro Divacov, vandararov raw er exelvois rois xwolos opar); und ber Ratharinenberg mirtlich ber höchste dieser Gegend ist. Die miten hebrais schen Geschichtbucher bestimmen darüber nichts. Wenn Josephus hinzusest, der Berg Sinat sep unersteiglich, und seinen Gipfel könne kein menschliches Auge gewahr werden; so ist dieses bloß eine der vielen Ausschmuckungen, die er sich in seinen Beschreibungen erlaubt.

bobe binan, wo früher Stuffen gewefen, bie aber jeste gang Berfallen finb. Diefe Geite bes Dichebel . Raterin, oder Ratherinenberge; ift wegen ihrer trefflichen Weibe berühmter Rranter fpriegen überall zwifchen ben Belfen hervor, mut ba vielt berfelben wohlriechend fünd, fo ist fruhmargens, wenn ber Than fallt, ein fostlicher Dufe. Machdem man noch zwey Stunden (zusammen etwas über bren Seunden) geftiegen ift, erreicht man ben Gipfel bes Berge, ber, gleich bem Mofesberge, in eine fcharfe Spige ausläuft. Der bochfte Theil beffelben besteht aus einem einzelnen ungeheuern Granitblod, beffen Oberfliche fo glatt ift, bag es fcwer balt, hinauf zu fieigen. Ueppiger Pflanzenwuchs reicht bis an biefe Belfen hinauf, und an ber Geite bes Berge zeigt fich ein Grung welches an bie grunen Rafen ber Alpen erinnert. Auf bem Gipfel bes Felfens ift nichts bemertenewerthes, eine tleine Rirche ober Capelle ausgenommen, faum fo boch, bag jemand barinne aufrecht fteben tann, und von lofen nicht gusammen gefutteten Steinen ichlecht erbauet. Der Jugboben ift ber bloge Belfen, inmeldem, fo fest er auch ift, boch nach ber berrichenben : Mennung : ber: Rorper ber beiligen Ratharina, nach ihrem Martyrerthum in Alexandrien, begraben worden fenn foll. Die Bebeine berfelben enthalt ein Sarg in ber Rirche bes am Juge bes Sinaigebirges befindlithen Rlofters, welches von mehreren Reifebes schreibern irrig bas Ratharinenflofter genannt wird; ba es boch ber Transfiguration, ober ber Berflarung

des heilandes gewibmet ift 144). Dieftes Rlaffer; woin Raifer Juftinian geftiftet; ift ein unregeimöbiges Biered, von hoben, maffiven; "aus Granitbibiten, erbane. ten Mauern eingeschloffen, und burch mehrere teline Thuren befeftigt. Es enthalt adst bis gebn tirine Soft, van welchen einige ju Blumen- und Gemufeberten jurecht gemacht find; auch wachfen bier einige Dattelbaume und Cypreffen, und eine große Menge Weinftode. Die Gintheilung bes Innern ift gwar febr unregelmäßig, weil bas Gebaube auf einem Abhange fteht; allein bas Bange ift fohr rein und nett. In bend obern und untern Stodwerfen giebt es eine Monge fleiner Zimmer, von welchen bie meiften jest leer fieben. Das Sauptgebäude im Innerin ift bie große Rivche, ein langliches Wiered, boffen Dach von veiner Reibe schöner Granitpfeilet getragen wird. Die Capitale ber Caulen abneln theils ben Palmblattern, theils find fie eine robe Rachahmung ber Megypeifchen Gculptur in ber legten Periode, wie man: fie in Phila und in mehreren Tempeln Rubiens fieht. Der Dom über bem Altar ift noch fo, wie er von Juftinian erbaut worben, und die Mauern um ben Altar ber fchmieden eine Menge filberner lampen, Gemalde und Bilber ber Bei-Auffer biefer großen Rirche giebt es in bem Umfang bes Klosters noch fieben und zwanzig Bleinere Rirchen ober Capellen. In vielen berfelben wird tag-

<sup>144)</sup> Burthardt S. 889.

lid); in allen aber wenigstens einmal bes Sonntags Deffe Belefen .: Derkwurdiger noch ift, bagibicht neben Der großen Rieche eine "Dofthee ftelit, bie ofingefange gwenfindert Betenbe faffen fann. Einige arine Bebuinen doon welchen einer ber 3mam fielfte, verfefen ben Dienft ben biefer Mofchee, inbem fie biefelbe ulle' Donnerstage Abends reinigen und Die Elitter unginbein-Cie wird bisweilen von pfigernben Dufelmannern befucht; aber mur wenn ein vornehmerer Mufelmann ba' ift, wird bom Minaret jum Gebet gerufen." Co oft ein neuer Bultan ben Thron in Ronftantinopel befteigf; erhale bat Reofter einen neuen Ferman, welcher ibm burth ven Pafcha von Aegypten zugefenbet wird. Die Mondje bes Rlofters, Beren im Jahre 1816 mur bren und grangig ibaren, Ateben unter ber Aufficht eines Batil-49 ber Priors affein ber 3 fb nomos 146), welchen bie Wraber Rollob 1479 nennen, ift Das eigents liche Saupt ber Bruberfchaft, und leitet alle ihre Ungelegenheiten. Der butch ben Orient verbieitete Orden? ber Monche bom Berge Sinai fteht unter einem Ergbischof, im Arabifchen Rens 148) genannt. Er wird von einem Collegium Deputirter vom Berge Sinai und

<sup>.</sup>وكيل (145

<sup>146)</sup> Οἰχονόμος.

<sup>147)</sup> Bon قُلْب tractavit versando negotia,

<sup>،</sup>ریکس (148

que dem affiliscien Aloster in Lairo gewähltz, und von. den Griechischen Patriarchen in Jerufalem bestätigt. Eruber lebte er im Rlofter; follein feithem es mit ben Ungelegenheiten beffelben fchlechter febt, bat man es. smechnaßiger gefunden, baß er feine Wohnung ausmarts habe, meil feine Begenwart bie Bebuinen gu großen Borberungen berechtigen purbe. Die Disciplin ber Monche bieses Orbens hinsichtlich per Kost und bes Bebets if febr ftreng. Gie muffen zwenmal bes Lags. und zwenmal bes Nachts in die Meffe. Die Negel fcbreiht vor en bas. fie bas gange Sabr binburch fein Bleisch effen burfen, und mobrend ihrer genben Saften enthalten fie fich nicht nur ber Butter, jeber Aut von animalifcher Roft und ber Fifche, fonbern auch bes Dels, sub leben vier Lage, in ber Moche pon Brobt. und gehochtem Bemuße, pon welchem pine fleine Schiffel ihr ganges Mittagsbrodt ausmacht. Das Gemise grhab ten fie que ginem neben bem Alaffer liegenden Garten, ju meldem ein unterirbifder Gong führe. Den Boben ist zwan skeinig, aber in hiesem Klima fehlt es, wo nur Maffer iff, nirgende an Wegefation, felbst auf Bellen nitht. Dos Obst ift von ber schönsten Beschafe. fenheit: Drangen., Citronen., Mandel., Maulbeer., Aprifosen., Pfirsich. und andere Obstbaume beschatten bie Beete, auf welchen Melonen, Bohnen, Gutten, und alle Urten von Ruchengewachsen und mobiriechens ben Rrautern gebaut werben. V 11 's

In dem engen und ausserordentlich steinigen Thale

elekebficha, im meinem ban oben (Gustiva) erreifune Aloster el-Erbann sieht, fommt man, zwanzig Ming ten Wege mpn beugfelben ner einem Wranichlock wordbare melches der Gelfen kopp solls aus welchem, jals Mokes ihn mitkeinem:Stake:ficheur:Whiter prepagnotien De Mof. XVII, 4 7. Er liegt gang gingeln neben dam Sus geige, welchen ohngefähr geben Sub her ift, als den tieffle Brund des Thale. Der Jels ift stwaz möff Buß hoch i inpnimmegelmäßiger Befalte bie fich, bem Murfal, maharto: Auf der Oberfliche, destiben, find, einige Deffryggen, gus melsbengbas, Mafer berver geftrome fenn folliges find beren eing grangig an ber Ball, und fie liegen fast in geraber liebe rund um bie brep Seitenibes: Steins. Die meiffen find jehn bis zwolf Boll lange sind die dern Bollsbeit, und ein, die zweg Boll sief. ... "Jeder Weobachter," hamerte Burt. bardt. 149), "muß fich auf ben erften Blick überzeugen, baß bie meiften biefer Spalten funftlich, bren oper vier aber natürlich find, unde diese migen, wohl zuerst die Aufmerksamkeit ber Dionche auf ben Stein hingelenkt, und fie verantaft baben, in demfelben ben Selfen ju erbliden, ber auf munberbare Beife Daffer gab. Auffer ben bentlichen Spuren ber Runft in ben Lochern felbft find auch bie Zwischenraume un denfelben eingemeißelt, so baß es aussieht, als ob an biesen Stellen ber Stein burch bie Gewalt bes Baffers aus

<sup>149)</sup> S. 925.

chrenter geriffen wate, obwohl flat ff, baff, wenn Baffer wis Siefen Spalten gefloffen ware, es eine gang andere Richtung geffommen haben muffte. Etwa 150 Schritte weiter bin im Phale liegt: em' anberes Reloftud auf welchem , wie es icheint, bas Wert bes Betruge erft angefangen wart Es maren namach Deff. nungen, wie auf bem fantein Cteine eingehauen, nut nicht fo vollenver wie jeffe. Weil biefer Breift etwas fleiner ift als ber andere, und in einem micht fo frenen und fichtbaren Theile bes Thals" feen volle lafigemeinen Rugftelge Wegt; fol bielten esmote Monthe im Berlanfe ber Bett fütt zweitmäßiger? bas Wunber bein anbern gujufdfeiten im). Da Bie Belfen Mofes fchon von Reifenbin aus bem' funfgeffiten Jahrhundert befchrieben wird, fo muß ber Betrug ber Dionehe aus noch fruberer Beit frammen. In biefein Theile ber Salbinfel fonnten Die Meaellten nicht vom Durfte leiben; ber obere Theil des Sinai ist voller Brunnen und Queffen, von welchen die meiften immet Baffer baben; und überall, wohin man ben Getfett Mofes verfest bat, finden fich eine Biertelffunde Deis weit reichliche Quellen. Der Bele wird bochgeelet von ben Beduinen, welche Bras in bie Spaken Rogen, als Babe, bie fie bem Andelfen Mofes barbritigen, gerabe foi wie fie J. 1. 25 ...

<sup>150)</sup> Agl. mas uber biefes Bett bes Betrugs aus Shaw, Pocode und Mosheim's Vorrebe ju beffen Befchreis bung bes Morgenlands in bem alten und neuen Morgensland Th. II. No. 234. S. 44 fgg. angeführt ift.

Gras, auf die Graber ihrer Beiligen ftreuen, weil baffelbe für sie das kollistfle Geschent der Nacur, ja dasjenige, ist, movon ihre, Eristenz vorzüglich abhängt."
Ein wenig weiter unter dem eben beschriebenen Felsu zeigt maniden Sig Moses, wo er est gesesten haben soll, Es ist eine kleine und dem Anscheine nach natürz liche Sahtung in einem Granikselsen, die einem Sessel abnlich ist.

Wierzig Minuten-von Erbann, mo bas That feb. icha fich in bas breite Thal eröffnet, meldes offwarts nach bem Rlofter binführt, ift ein iconer: Barten mit ben Ruifien eines fleinen Rlofters, el-Boftan genannt. Baffer, wird aus einer Quelle im ledicha-burch rinen fleinen Canal borthin geleitet.; Ein paar Dichebelpe (f. oben 6, 117.) leben bier, und haben bie Auffiche über ben Barten. Auf bem Bege nach bem Glofter zeigt man ben Ropf bes von ben Ifraeliten angebeteten goldnen Kalbs (2 Mof. XXXII, 4.), der aber in einen Stein umgewandelt erscheint, obwohl 2 Dof XXXII; 20. gemeldet wird, daß Mofes jenes Kalb theils verbrannt, theils in Staub aufgelofet in bas Wasser: Pftreut habe, welches die Ifraeliten tranfen. Der aus ber Erbe hervorragende Stein bat einige Achnlichfeit mit bem Borbertopfe einer Rub, weshalb ibn bie Arager fonobl als die Monche Ras el Bafarah 151) b. i. Ruhfopf nennen; vielleicht bag fie

مَأْسُ ٱلْبَغَرَةُ (151

bus goldne Ralb mit bet rotten Rub verwechfein, bie Rach 4 Mof. XIX, 1 fgg. jum Branbopfee bargebracht, und Beien Afche in bad Beihmaffer gethan werben follte, mitt welthem biefenigen, bie fich durch Berubrung . eines Lobten veruftreftilgt batten; befprengt und gereitigt witten is). Winige Reifenbet haben gemennt; bag jener Stein Die Form gewefen feb, in welcher Maren bas goldne Ralb gegoffen habe, obgleich er nicht bohl ift, ibnbern als eine dichte Masse Bervoerage. Jenfeit biefes Steine, nach bem Rlofter gur, liege gur Linken ein Bugel, welcher Dichebel Barun, v. i. Aarons Berg frift, weil man glaubt, bag biefes ber Bleck fen, too Marvit bie fiebzig Meltesten bes Meaelitischen Bolks versammelte 153). Es ift taum nothig gu bemerten, baß fowohl biefer Bugel albi jener einem Rubkopf abnliche Stehn ihre Benennungen von ben Mondyen erhalten haben, um bie Begenftenbe ber Reugierde und ber Berehrung innerhalb bes Pilger-Wege um bas Rlofter herum zu vermehren. in fin 200 in tor

Ein Thal, Wati Sebane genannt, anderthalb Stunden füblich vom Kloster des Bergs Sinci, soll dasjenige senn, in welchem die Ifraeliten den Sieg über die Amalekter dadurch erhielten, daß Moses die Hände betend emporhob, 2 Mos. XVII, 12. Wein diese Schlacht siel ben Rephibim vor, wo Wasser aus demi

<sup>152)</sup> Diefe Ruh wird auch im Koran Sure II. St. 63 (and. 69) fgg. erwähnt.

<sup>153)</sup> Burthardt &. 930.

Felfen stromte, wekthe Gegend bem Mosite nordwestlich, auf bem Wege nach Sues, ju suchen ift.

Eine Der mertiburbigften Stellen ber Bulbinfel ift ber Berg Gerbal, ber fich vom Sinnigebirge eina achtzehm bemtsche Meilen nordwestlich, in ber Rabe bes Thale Beitan (f. oben & 106.), erhebt, und eift neuerlich, burd Buriffar be 155), bem erften Europalfchen Reifenben, ber ibn erftiegen, ju unferer Renntniff ges brachs worden ift. Mus dem Bubi Rhimme gefangt man über fthroffe Belfeit obne Bufffeig an bie faft fenfrechte Seite bes obern Serbat, die man in einer engen und fichibleuffen Beloftuft Binanfteigt. Rath vier Stunden arreicht midt ben niebrigfien Gipfel bes Betgs, wo fich eine fleitte Chene mit einigen Baumen, mit bie Erummer eines Reiner feinernen Bafferbehalters befinben. Auf mehrieten Granitbloden fieht man Infdhriften, von welchen aber Die meisten unteferlich sind. Den billichen Dipfet etfleigt man in bren Biettelftunben init großer Anftrengime, weil ber Betfen fo glott und fchlipfrig, und baben fo feil ift, bug man oft auf bem Bauthe kelechen und be um nicht hinab zu fturgen. Die Spie bes billichen Relfens befteht aus einer ungeheuern Daffe von Granit, Die, gang glatt, bloß fie und ba einige Riffe bat, und einen abnlichen Unblick gewährt, wie Die mit Gife bebeckten Ulpengipfel. Die Geiten bes 12 Bunn & 

<sup>154)</sup> Burtharbt &. 936.

<sup>155)</sup> S. 962 199. Tel Bas and ged Aleg was & 4.

Gelfens gen paar Schritte unter bem Gipfel, bestehen aus einzelnen großen, zwanzig bis brepflig Bug langen Swinbliden, welche aussehen, als waren fie gerade im Augenblich bes Berabfallens hangen gebtieben. Dabe an ber Spige findet man Stufen, regelmaßig aus großen Infen Steinen gebildet, Die eine Fortführung eines orbentlichen. Wege wom Bufe bes Berge an find, ben man mit großer Mube an verfchiebenen Stellen burth ben Gelfen gehauen hat. Der Berg bat überhaupt funf Bipfel; bie benden bochften find ber oftliche und ber westliche, Die wie Regel in bie Bobe freigen, und befonders auf dem Bege nach Sues in weiter Entfernung fichtbar find. Der oftliche Felfen, ber von unten fo wißig wie eine Rabel aussieht, bat oben auf feiner Spige eine Platform von ohngefahr funfzig Schritten im Umfang. Es findet, fich bier ein Soufen fleiner lofer Steine, ber etwa zwen Guf boch einen Rreis von ungefähr zwolf Schritten im Durchmeffer bilbet. Gerabe unter ber Spife find auf jedem Blod mit glatter Oberflache jest meiftens unleserliche Inschriften, beren Buchftaben zum Theil einen Buß lang, und ben Phonizischen abnlich find. Zwischen einigen ber Steinmaffen, finden fich fleine Soblen, Die aber boch geraumig genug find, um ein paar Personen aufnehmen ju fonnen. In ben Seiten berfelben finden fich gleichfalls den ermabnten abnliche Inschriften. Daraus, bag auf bem Belfen nabe an der Spige bes Berge, und auch in bem Thale, bas vom Bufe beffelben nach Feiran führt, wo viele

Infdriften gefunden merbeng amb bag ein Beg jung Gipfel binaufführt, tann man, mie Burthardt bemertt. mit großer Wahrschreinlichfeit Schließen pipaß ber Gerbat in alteren, Zeiten einzigeligiöfer gunde beiliger Ort war. Beber auf bem Mafes noch auf bem Ratharinenberg find Infchriften vorhanden, und Diejenigen, welche man, in dem Thale lebicha am Jufie bes Ratharinenbergs finbet, rubren mabricheinlich von Pilgrimen ber, Die ben Berg besuchten. Diefe Umfinde berechtigen ju ber Bem muthung, haß gu irgend einer Zeitperiode ber Berg Serbal der wornehmfte Wallfahrtsart auf ber Salbinfel mar, und bag er fur den Berg galt, wo Mofes die Gefettafeln . erhielt ; obwohl Burkhardt aus ben Madje richten bes alteften hebraifchen Gefchichtsbuchs überzeugt ift, baß bie Ifraeligen auf bem obern Gingt laderten, und bafientweder ber Dichebel - Mufa, ober ber Ratharinenberg ber wirkliche Shoreb ift 356). , Es ift," fest

<sup>156)</sup> Ein Bebenten gegen die Richtigkeit dieser Annahme tonnte, vielleicht der Umstand erregen, daß weber der Osches bel. Musta noch der Katharinenberg eine so große Sene um sich hat, daß sie das gange Sebräische Bolt hatte fals sen konnen, da boch 2 Mos. XIX, 16.7-5 Mos. IV, 11. gesagt wird, das Wolk habe am Auße des Bergs gestant den, "Auf den ersten Biich," sagt Karne (Th. II. S. 24.), "itst man ziemlich überrascht, so wenig Thaier, Seenen oder offene Pläte zu sehen, wo die Israeliten hatten stehen konnen, um die Derrlichkeit des Bergs zu sehen. Bom Gipfel des Sinat herab sieht man nichts als uns zählige Reihen von Felsenbergen. Man denkt sich gewöhns lich um den Sinat ausgedehnte Ebenen oder Sandwüsten,

er hinzu, "micht unmöglich, baß wegen ber geringen Enifernung bes Serbal von Aegypten zu einer gewissen Beit die Pilgrime ben Hooreb in ihm erblickten, und daß die Errichtung des Klosters auf seiner jesigen Stelle, die man wahrscheinlich aus Gründen der Sicherheit wählte, Amlaß gaß, diese Ehre auf den Oschebel Musa überzutragen. Jest gilt der Berg Serbal weder in den Augen der Monche vom Berge Sinai, noch derer von Kahira für den Schauplaß irgend eines der in der heil. Schrift erzählten Ereignisse; auch herrscht ben den Beilebninen keine benselben betreffende Tradition."

wo bas Lagur aufgeschlagen war, wo bie Familien Ifraels por ihren Belten ffanden, und bie Linie ringe um ben Berg gezogen war, Die Diemand ben Tobesftrafe burch. brechen tonnte. Auffer bem, etwa eine Biertelftunde breis ten und einige Englische Deifen langen Thale, burch wels ches wir jum Sinai jogen, und einer fleinen Cbene, burch welche wir fpater tamen, icheinen nur wenige offene Dlage um ben Berg gu fenn, ben wir freylich nicht von allen Seiten unterfucht haben. 3ch fragte ben Prior bes Sinals tifden Rlofters, wo nach feiner Meinung die Sfraeliten ihren Plat gehabt hatten. Heberall, untwortete er, und breitete feine Banbe aus: in ben Schluchten, in ben Thalern, wie in ben Chenen." Boi. Rtebufr's Reifebefchreib. Eh. I. S. 248. Much ift nicht nothwendig anzunehmen, baß buchftablich bas gange Bolt am gufe bes Bergs gestanden habe, ba 2 Dof. XIX, 7. 8. ausbrucklich gefagt wird, daß Dofes ben Aelteften ober Stammesfürften bie Borte Gottes vorgetragen habe, und biefe im Damen bes gangen Bolts geantworter hatten.

Der Zug der Ifraeliten durch die Halbinfel des Bergs Sinai und den angränzenden im Dandfrich.

Ein jufammenhangenbes Berzeichniß ber Orte, an welchen fich bas hebraifche Wolf auf bem Buge burch biefe Salbinfel langere ober furgere Zeit verweilte, von bem Auszuge aus Megypten an bis zu ber Unfunft auf ben Moahitischen Ebenen, Jericho gegen über, von wo es in Canaan einbrang giebt bas bren und brenffigfte Rapitel bes vierten Buchs Mofes. Diefes Bergeichniß zählt zwen und vierzig Lagerstätten auf, unter melchem vier umd zwungig find, die weber in ber Ergablung ber Begebenheiten, bie fich mahrent bes Bugs ereigneten, im zweyten und vierten Buche, vorfommen, noch in der Rebe Mofes, in welcher er feinem Bolt bie wichtigsten Ereignisse bes langen Bugs in bas Bebachtniß zurudruft (5 Mof. 1. II.), erwähnt werben, wogegen aber in ber boppelten Gefchichtserzählung fechs Stationen genannt find, beren in bem Stationen - Berzeichniffe nicht gedacht wird. Die folgende Tabelle giebt eine Bergleichung ber in ber Gefchichtserzählung des amenten und vierten Buchs ermabnten Lagerftutten mit bem zusdmirtenfangenben Stationen - Verzeichniffe 4 Mof. XXXIII. "Die Parallelen bes funften Buchs find unten am Rande bemerft.

un der Fracliten in Soll Sollfinfol Gefchichteerzählung gan Stationen - Berzeichniß.

im

swepten und vierten. Buche 4 Mof. XXXIII, 3 fag. welchen field in Lebrahiche Weit auf Holang beginnt

gar girl grave the British were received filled after the The grant and the first on the grant the water

Ausing aus Rahmefes & Ausjug aus nach bem Arab. Meerbufen, 2 2 all na vig end libenie

- 2 Mof. XIII, 470 18. 1933 ; plan an and grote it
  - 1. Succeth 2 Mof. XII, 37, 2. Etham am Enbe ber Wuffe, 2 Mof. XIII, 20.
  - 3. Pihachiroth, amifchen 3. Pihachiroth, Baalgephon Migbol und bem Deere, Baal . Bephon gegenüber, d 2 Mof. XIV, 2.
  - 4. Durchgang burch bas Meer, 2 Mof. XIV, 22. und drentagiger Bug burch die Buffe Gour, 2 Mos. XV, 22.
  - 5. Marah, 2 Mof. XV, 23.
  - 6. Elim, swolf Quellen und fiebzig Balmen, 2 Mof. XV, 27.

- 1. Succeth We. s.
- 2. Etham am Ende bet Bufte, Be. 6.
  - gegenüber, bor Digbol, V6. 7.
    - 4. Durchgang burch bas Meer und brentagiger Bug burch ble Buffe Etham, Be. 7: W. un entitien
    - 5. Margh, Bs. 8. 4 94
    - 6. Elim, swolf Duellen und fiebzig Palmen, Vs. 9.
    - 7. Lager am (öftlichen) Ufer bes Arabifchen Meerbufens, Be. 10.

B.

8. Philips (American) of the Angle (American) of the American (American) of

27 Mehrend, Widner 23. Voler Welty in the

11. Menbihim, maffenloser, Org. 25 Mos. XVII. 1c.
12. Die Wuffe, des Bergs Singi, 27 Was. XIX, de Mufbernt and der Bufte bes Bergs Bingi, nach zber Wifte Paran 4 Mos. X, 12°).
Tabeera, 4 Mos. XI, 1.

2. 3.

13. Ribroth . Thaavah, b. i. Luftgraber 4 Mof. XI, 31 — 34.

14. Chazeroth, 4 Mof. XI, 35.

8. Wufte Sin, Bs. 11.

9. Dophta, Bs. 12.

10. Alusch, Be. 13.

11. Rephidim, wafferlofer Ort, B8. 14.

12. Die Wifte bes Bergs Sinai, Bs. 15.

us. Tie ``life Pasan olee Bin- ang Ka•

. Production of the Thomas Double Control

13. Kibreth-Theavah, Ws.

44 Chalerosh, 28 17. min

: 15. Richmah , Bs. 18,

16. Rimmon = Perej, B. 19.

17. Libnah, Bs. 20.

18. Riffah, B8. 21.

19. Kebelah, Be. 22.

20. Berg Schepher, 2.23.

21. Charadah, Bs. 24.

22. Matheloth, 28. 25.

23. Thachath, Vs. 26.

a) Aufbruch aus bem Lager am Shoreb (f. oben S. 114.) nach ber graffen Rafte, auf ber Strafe nach bem Bebirg ber Ebomiter, 5 Dof. I, 19.

D Seitenen ber Kundichafter and eine gene bei

Á.

South rolling to

 $\mathbf{B}_{V}$ 

n an **Berth**er and an Arthur an Arthur and an Arthur and an Arthur and an Arthur and an Arthur an Arthur and an Arthur an Arthur and an Arthur and an Arthur and an Arthur and an Arthur an Arthur an

33. Die Buffe Paran ober Bin, auch Ra-befch, 4 Mof. XII, 16. XX, 1. 14. Bon hier werden Rundschafter aus. gefandt, 4 Mof. XIII, 4 fgg. 9.

Ungluckliches Treffen gegen bie Emorkee? Amalester und Canaaniter, bep Chormah, 4 Mof. XIV, 40 bis 49 5). 24. Tharath) Voll 24.
25. Mithfah, Ws. Vs.
26. Chaschmonah, Vs. Vs.
27. Moseroth, Vs. 30.
28. Bne. Jaasan, Vs. 31 1).
29. Chor Gibgab, Vs. 42 1).
30. Jotbata, Vs. 33 4).
31. Chorn, Vs. 34.
32. Chongeber, Vs. 35.
33. Die Wilke Pin sber

b) Die Ifraeliten jogen von dem Brunnen Bne. Jaakan nach Mofera, wo Aaron ftarb und begraben wurde, 5 Mof. X, 16.

e) Bon Moferah nach Gudgob, 5 Mof. X, 7.

d) Bon Gubgod nach Jothata, wo Bache find, 5 Dof. X, 7. e) Bon bem Berge Shoreb burch bie große Bufte auf ber

e) Bon bem Berge Shoreb burch bie große Bufte auf ber Strafe jum Gebirg ber Amoriter nach Radefc Barnea, 5 Dof. I, 19.

f) Sendung der Rundschafter aus Rabeich . Barnea, 5 Dof.

g) Ungludliches Ereffen gegen bie Emoriter ber Chorma, 5 Mof. 1, 41 — 44. Langerer Aufenthale gui Anbefc, 286. 46.

B.

Sec. 1 199 5 14

Abfchlagung bes Durch.
gugs burch bas Gebiet ber Edomiter, 4 Mof. XX, 19.
20. 21 h).

34. Aufbruch von Rabefch, Antunft am Berge Dor, an der Granje des Edomitischen Gebiets; Aaron firbt, 4 Mos. XX, 22 bis 28.

Glückliches Exessen ben Chorma gegen Arab, König ber Canaaniter, 4 Mos. XXI, 1. 2. 3.

Die Ifraeliten ziehen vom Berge hor auf ber Strafe gegen die Bufte am Arabifchen Meerbufen zuruck, um bas Ebomitische Gebiet zu umgeben, 4 Mos. XXI, 4 ').

37. Oboth, 4 Mof. XXI, 10. 38. Jie . Daabarim, in ber Bufte Moab gegen über, 34. Aufbruch von Rabesch, Antunft am Berge Dor, an der Gränze Edoms; Naron fliebt, Bs. 37. 38. 39.

Arab, Sanig ber Canaas niter, vernimmt ben Anzug ; ber Jfraeliten, 28. 40.

35. **Bon Hor nich Zal**mone, We. 41.

36. Punon, Ws. 42.

37. Dbath, Bs. 43.

38. Life- Dagharim an der

h) Nach langerm Aufenthalt zu Kabesch zogen bie Ifraeliten in die Buste am Arabischen Meerbusen zurück, und umzogen eine Zeitlang das Gebirg Seir, 5 Mas. I, 46. II. 1.

i) Die Ifraeliten wenden fich gegen Mitternacht, und gieben burch bas Schmitische Gebiet, 5 Mof. II, 3-8.

·Ä.

gegen Morgen, 4 Mof. XXI, 11.

39. Rachal (Babi) Sereb, 4 Mof. XXI, 12 1.

40. Am Fluffe Arnon, auf ber Granze zwischen bem Gebiete ber Moabiter und Emoriter, 4 Mos. XXI. 13 1).

41. Beer, b. i. ber Brunn; Be. 16:

42. Mathana, **Bs.** 19.

43. Nacheliel, ebendaf.

44. Bamoth, ebendaf.

45. Um Berge Pisgah, von wo aus Sichon, Ronig ber Emoriter erfucht wurs be, ben Durchzug durch sein Gebiet zu verstatten, welchen er aber abschlug, worauf die Ifraeliten nach einem für sie glücklichen Treffen, sich in einem Theil des Emori-

B.

Grange ber Moabiter, 28. 44.

39. Dibon • Gab, Ws. 45. 40. Almon • Diblathaim, 188. 46.

41. Am Gebirge Abarim, Bebo gegen über, Be. 47.

k) Babi Sered, bis bahin von bem Aufbruche von Kabesch. Barnea aus war ein Zeitraum von 38 Jahren, 5 Mof. II, 13. 14.

<sup>1)</sup> Uebergang über ben Arnon, 5 Dof. IV, 24.

A:

R.

tifchen Gebiete feft fegen,

- 46. Angriff Dg's, Ronigs von Bafan, Sieg über benfelben ben Ebrei, und Eroberung feines Landes, Bs. 32 35 3).
- 47. Lager aus der Maabie tischen Sbene am Jordan, Idricho gegen über, 4 Mos. XXII, 1.
- 42. Lager auf ben Moabi, tischen Sbenen am Jordan, Jericho gegen über, Be. 48.

Ueber bie vorstehenden Lagerstätten - Berzeichnisse bemerten wir Folgendes.

1. Das Stationen Berzeichniß 4 Mos. XXXIII, thut sich burch seine Ueberschrift Bs. 1. 2., wie durch seine isolirte Stellung, als einen ursprünglich einzeln für sich bestehenden Aufsaß kund. Es scheint kein genügen- ber Grund vorhanden zu senn, die Nichtigkeit der Angabe in der Ueberschrift, daß es von Moses aufgezeich, net worden, in Zweisel zu ziehen. Was einen spätern Schriftsteller bewogen haben sollte, ein solches Verzeich,

m) Aus bem Lager am Arnon wird Sichon, Konig ber Emoriter, ersucht, ben Ifraeliten ben Durchzug durch sein Gesbiet zu gestatten; ba er biesen versagt, greisen ihn bie Ifraeliten an, und erobern einen Theil seines Landes, 5 Mos. II, 26 — 36.

n) Sieg über Og, Konig von Bafan, und Eroberung feines Landes, 5 Mof. III, 1-7.

niß mit den hie und da hinzu gefügten kurzen Notizen 157) aus den vorhergehenden ausstührlicheren Geschichtserzählungen des zweyten und vierten Buchs auszuziehen, und gerade da, wo wir es sinden, hinzustellen, nicht an das Ende des Buchs, läßt sich kaum einsehen 158). Der Abschnitt 4 Mos. XXXIII, 1—49. hat ganz das Anssehen eines aus slüchtig hingeworfenen Notizen entstandenen unausgeführten Reisetagebuchs, welches der Sammler der Schriften, die den Pentateuch ausmachen, in der Gestalt, wie er es sand, beybehielt, und auch an der Stelle ließ, die es, wahrscheinlich zufällig, einnahm 159).

<sup>157)</sup> So wird B. 4. kurzlich bemerkt, daß die Aegyptier die gestorbenen Erstgebohrnen begraben hatten, Bs. 9., daß bey Elim zwölf Brunnen und siedzig Palmen gewesen wären, Bs. 14. daß zu Rephidim kein Basser vorhanden gewesen, der Anfang der 2 Mos. XVII, 1—9. befindlischen Erzählung, Bs. 38. daß Aaron auf dem Berge Horgestorben, und Bs. 40. heißt es: "Und es hörte der Casnaaniter. König Arad, der im Mittag des Landes Canaan wohnte, daß die Jsraeliten kämen;" — der abgebrochne Ansang der Erzählung R. XXI, 1 fgg.

<sup>158)</sup> Relle's Bermuthung (die heil. Schriften in ihrer Urgestalt Th. III. S. 346.), daß dieses Lagerregister erst zu Davids Zeit abgesaßt sey, und nur diejenigen Orte angebe, welche David süblich von Palastina in seine Gemalt zu bekommen suchte, in der Absicht, um die damals lebenden Israeliten anzuseuern, alle die Ortschaften, wo ihre Borfahren einst Lagerpläte gehabt, zu erobern und zu behaupten, erscheint ganz ungegründet.

<sup>159)</sup> Fulba (über bas Alter ber Schriftbucher ibes alten Testaments in Paulus Neuem Repertor. Th. III. 6. 216. S. VII.) nimmt an, Woses Lagerregister fep burch ben

Dite aufgesicher werben, als in der Geschichtserzählung, kann inthe befremden, weil in der lettern nur solchet Orte gebacht wird, die durch irgend ein bedeutendes Ereignis merkwürdig wurden. Doch sehlt vor Kibroth. Thaavah in dem Verzeichnisse Thaabera, wo ein Theil des lagers vom Fener verzeihrt ward, 4 Mos. XI, 1. 2. 3. Auch sehlen gegen das Ende des Verzeichnisses vier Stationen, die in der Geschichtserzählung 4 Mos. XXI, 16. 19. genannt werden. Vergebens wurden wir versuchen, die Ursachen dieser Auslassungen und einiger andern Differenzen durch Vergebens würden wir versuchen, die Ursachen dieser Auslassungen ausmitteln zu wollen. Daß sich dergleichen einzelne Auslassungen und Verschiedenheiten in Angahen von Nebendingen sinden zied), dies kann in einem Werke von so hohem Alter, welches

Pentateuch hindurch mit Abweichungen weitläuftig ausges führt. Und S. 229. nennt er es "ein altes Fragment, beffen fich ber Werfaffer bes Pentateuches mit mehreren Mosaischen und andern Urtunden bebient hat, seine Gesschichte zu belegen."

<sup>160)</sup> So zogen nach bem Lagerstätten Berzeichnisse 4 Mos. XXXIII, 30. 31. die Ifraeliten von Moseroth nach Bnes Jaakan, hingegen nach 5 Mos. X, 6. umgekehrt von Bnes Jaakan nach Mosera (welches von Moseroth wohl nicht verschieden ist), an welchem lettern Orte Aaron gesstörben und begraben worden seyn soll. Nach 4 Mos. XX, 22 fag. aber, übereinstimmend mit XXXIII, 37 fag., sturb Aaron am Berge Hor, und wurde auf demselben bestgraben. Ueber die zu keinem Resultat suhrenden Wersuche ihre Angaben in Sinklang zu bringen, s. die Scholien zu 5 Mos. X, 6.

aus ursprünglich einzeln vorhanden gemissenzuchen zu einem Ganzen zusammengeset ist zund im Laufe eines so laugen Zeitroums manche Ueberarbeitung zersahren haben mag, keine, befrembende Erscheinung, senn und berechtigt nicht, den Pentateuch für eine in später Zeit zusammen gestoppelte Sammlung, von Mothen verschiedener Art ohne historischen Werth zu erklären werschiedener Art ohne historischen Werth zu erklären ihr

161) Bothe (Beftoftlicher Divan &. 438 fig.); welcher es, um die Ehre Dofehs, als Regent und Geerführer ju retten, mahricheinlich ju machen fucht, bag bie Sfraeliten nicht vierzig, fonbern taum gwey Jahre auf ihrem Buge burch : Die Salbinfel bes Berge Ginal juges bracht hatten, meynt, die im Stationen . Bergeichniffe nach Chageroth, ber vierzehnten Station, eingerudten achte gehn Lagerstätten, beren in ber Gefchichtsergablung nicht gebacht wied, fenen erbichtet, und in ber Abficht efinges fcaltet worden, eine hinreichende Angahl von Orten anjugeben, wo fich die Ifraeliten mahrend ber acht und brepfe fig überichuffigen Jahre verweilt hatten. "Dun fteben," beißt es G. 447. "bie eingeschobenen Stationen mit ben überfcuffigen Jahren in glucklich fabelhaftem Berhaltniffe. Denn fechszehn (achtzehn) Orte, von benen man nichts weiß, und acht und brepffig Jahre, von benen man nichts erfahrt, geben die befte Belegenheit, fich mit ben Rinbern Birael in ber Buffe ju verirren," Die Unficht bes geifte wollen Forfchers, bag "bas Bild eines Mannes, ber, wie Dofeh, burch feine Matur jum Größten getrieben ift, gang entstellt werbe, menn wir einen traftigen, turg ges bundenen, rafden, Thatmann, pierzig Jahre ohne Sinn und Doth mit einer ungeheuern Boltsmaffe, auf einem gu fleinen Raume, im Angeficht feines großen Biels, herum taumeln feben," einer Drufung ju unterwegfen, ift ifier, wo uns bloß Geographisches beschäftigt, nicht ber Ort.

Men durch bie Halbinfel des Bergs Sinai und durch die zwischen ihr und Palastina liegenden Wüsten erwähnten ihr und Palastina liegenden Wüsten erwähnten ihrestifften fich jester in einer is großen Zeitserne, und im Einen so wends durchforschren kunde, begreistich mur kin mir den Beobachtungen werische wirden werbaliten mir ben Beobachtungen einisch zuwerlässzer Beisebeschreibet war Beobachtungen werther zuwerlässzer Beisebeschreibet wird allem aber Burt harde in ber Beographie und Beschaffende kinder ihrer Gegenden betroffende Rachtichten, die, wenn

Bur fest fragen wir nur! warum ber, weicher bie achtiebn Statianen, zwischen Chazeroth und Robels erdictet haben soll; mehrere in der Geschichtserzählung, allein erwähnte Stationen weggelassen hat; da er doch durch die Aufnahme berfeiben in sein Berzeichniß, fün feinen Zweck passend, Is ehen Stationen nicht gewonnen haben würde? Aber der Zug von Chazeroth nach Radesch kann ahnerachtet der achtzehen Stationen nur kurze Zeit erfordert haben, da der Ausenthalt zu Radesch acht und drentstig Jahr dauerte, wie 5 Mws. II, 14. gemeldet wird, vgl. 5 Mos. I, 96., wo es heißt, die Ifraeliten wären in Kadesch lange Zeit zwischen dem Auszug aus Aegypten und zwischen dem Einzuschen in Canaan verstoffen, wird 4 Mos. XIV. 33. XXXII, 13. 5 Mos. VIII, 2. XXIX, 5. vierzig Jahre angegeben.

162) "Es war mir," fagt Burtharbt (S. 936.), unerwartet" und unangenehm, daß ich fo wenig alte hebraifche Ramen des Alten Testaments in den neueren Namen der Halbinfel wieder finden konnte. Allein es ist augenscheinlich, daß lettere, mit Ausnahme von Sinat und ein paar andern, alle aus dem Arabischen stammen." wir den Bug der Ifraeliten aus Argypten mach Syrien verfolgen, verschiedene willfommene Aufflärungen; geben 363).

Wenn man upn Sues aus auf bemabilithenellfer des heroopolitauichen Meerhufens, in ber Gegend amo bie Mraeliten wahrfcheinlich burch benfelben gegangen find, etwa zwey Meilen in fuboftlicher Richtung gereißet ift, fo gelangt man an bie Brunnen Mofes Winn Musa) 164), beren Biebuhr 165) funfizählte. Da fie unt einen Suß tief und gar nicht gemeuert find, fo werben fie, wenn auch nur wenig baraus geschöpft wird, fogleich poller Sand und Upreinigfeit. Gie fliegen nur febr wenig, und verlieren fich im Sande. Rur einer biefer Brunnen hat Baffer, bas gur Roth trinkbar ift; in ben übrigen ift es falzig und marm. Weil fie nach Mofes benamt werben, fo glauben bie Arabers baffibie Biraeliten bier burch ben Arabifchen Meerbufen gegangen maren. Man findet in Diefer gangen Gegend viele Muscheln und Schnecken im Sanbe; es scheint also, daß fich bas Meer hier weit jurud gezogen habe. Bon Unun Meufa reiset man sud. sub-oftlich erft über eine unfruchtbare, fandige und kiefige Chene, bann burch eine bus

<sup>163)</sup> Bon Burtharbt's hieher gehörigen Nachrichten hat Leate in der Borrede ju ber von ihm herausgegebes nen Reise deffelben eine Uebersicht gegeben, S. 19 fgg.

عيون صوسى (164

<sup>165)</sup> Reisebefdreis, Eh. I. S. 225. Bergl. Burthardt S. 774.

gelige Gegend und burch ein unfruchtbares Thal vor ben Brunnen Samarah vorben, um welchen berum einige Dattelbaume machfen. Das Waffer bes Brunnens ift fo bitter, bag Menfchen es nicht trinfen konnen, und baft fethet Rameele, wenn fie nicht febr burkig find, es nicht mogen. Bon Unun Musa bis zu biesem Brunnen war Burthardt 15% Stunde gereiset. "In Betracht dieler Entfærnung," bemerkt er 166), "wird es mabrscheinlich, bag biefes bie Bufte von bren Tagereifen ift. durch welche, nach ber Erzählung ber Schrift (2 Daf. XV. 22. 23. 4 Mof. XXXIII, 8.), Die Ifraeliten unmittelban nach ihrem Durchzug burchs rothe Meer gingen, umb an beren Ende fie nach Marah 167) famen. von dem Zuge einer gangen Ration, welche ihren Bohnfiß veranderte, bie Rebe ift, fo barf man füglich annehmen ; bag bie Reife bren Tage lang gebauert habe, und der bittere Brunnen Marah entspricht genau dem homa-Diefes ift ber gewöhnliche Weg nach bem Berge Sinai, und war bemnach bochft mahrscheinlich berjenige, welchen die Ifraeliten ben ihren Buge nach

<sup>166)</sup> **©.** 777.

ist Buffe; f. bessen Ramen entsprechende Arabische ift Bussen Burthardt auf seiner Reise durch die Rusbische Wische; f. bessen Travels in Nubia p. 170. sec. ed.

<sup>168)</sup> تير هو Der Rame bedeutet Brunn bes Bers berbens.

ienem Berge wählten', wenn man nämlich annimmt. mas Diebuhr aus gutem Gennbe vermuthet, baf fie in ber Rabe von Sues über bas rathe Meer gingen. Auf bem Bege von Sues nach bem Berge Sinai giebt es feine andere Straffe, Die bis ju einem Brummen bren Lagereifen betruge; auch ift auf biefer gangen Rufte bis. nach Ras - Mohammeb (auf ber fublichen Spite ber: Halbinfel) fein anderer gang bitterer Brunnen. Rlagen, wie fie die an bas fuße Baffer bes Rils gemobnten Afraeliten über bie Bitterfeit bes Baffers führten, fann man taglich von Aegyptifchen Bedienten und Bauern boren, welche in Arabien reifen. Dit Nadicht auf. bie Mittel, welche Mofes gebrauchte, um das Baffer bes Brunnens zu versugen, habe ich baufig in verschiedenen Gegenden Arabiens unter ben Beduinen nachgefragt, ob fie ein Mittel befagen, eine folche Beranberung bes Baffers burch Solz, bas fie hinein murfen, ober burch ein anderes Berfahren ju bewirken, allein nie konnte ich erfahren, daß sie von folcher Runst etwas wußten." 169) Dren Stunden weiter sublich von Howarah

<sup>169)</sup> Daffelbe fagt auch Niebuhr, Beschreib. v. Arabien S. 403. Weiter unten (S. 780. Anmerk.) vermuthet Burthardt, Moses habe die saftreichen und sugen Geeren eines in ber dortigen Gegend häufigen Strauchs, Gartad genannt (Forstals peganum retusum), angewandt, um das Wasser von Marah zu versußen. 2 Mos. XV, 25. heiß es jedoch, Gott habe dem Moses einen Baum, oder ein Holz (benn Ly bedeutet beides) gezeigt, wodurch er das Wasser versußt habe. In Offindien bedient man sich dazu

kommt man in ein Thal, Babi Ghorondel 170), welches fast eine Englische Meile breit und voller Dattelbaume, Lamaristen und Afazien ift. Auch findet fich bier eine reichliche Quelle nebft einem fleinen Bach, wodurch Diefes Thal gur Hauptstation auf bem Wege nach bem Sinai wird. Die ichon von alteren Reifenben geaufferte Bermuthung, daß bier Elim mit feinen fiebengia Palmen und zwolf Brunnen fen, wo fich Die Ifraeliten lagerten, nachbem fie von Marah meggezogen maren, 4 Dof. XV, 27. 171), findet auch Burthardt mahricheinlich. "Daß jest," fagt er 172), "feine amolf Brunnen in Choronbel vorhanden find, fann nicht als' ein Grund gegen Die aufgestellte Muthmagung angeführt werben; benn Diebubr fagt, baß feine Befährten bier, wenn fie nur ein wenig eingruben, Baffer fanden; und als er durchreisete, war Baffer in

eines Baumes, Rellimaram; f. bas alte u. neue Morgenl. Eh. II. S. 28.

وادى غرندل (170).

<sup>171)</sup> Bernh. von Breydenbach, ber im Jahre 1483 von Kahiea auf den Berg Singt reifete, schreibt: Porro inclinata jam die in torrentem incidimus dictum Orondem, ubi figentes tentoria propter aquas, quae illic reperiebantur, nocte mansimus illa. Sunt et palmae multae ibi, unde suspicabamur, illic esse desertum Helym. Pgl. Shaw's Reifen S. 272. Pococe's Beschreibes Morgenl. Th. I. S. 235. Niebuhr's Beschreib. von Arab. S. 403. und Reisebeschreib. Th. I. S. 228.

<sup>172) 8. 779.</sup> 

Menge ba. In ber That findet man in jedem fruchtbaren Thate Urabiens febr leicht Baffer benm Machgraben, und es entstehen auf Die Art fehr leicht Brunnen, bie aber auch bald wieber vom Sande vericuttet werden." - Sest man von bem Thale Ghoronbel aus die Reife in sudoftlicher Richtung fort, fo gelangt man am britten Tag in bas große Thal Babi efch . Scheifh 173), eins ber vorzüglichften Thaler ber Salbinfel, welches wegen feiner Deibe von ben Bebuinen fart besucht wirb. Go oft in ben Bergen Regen fallt, fließt ein Bafferstrom burch biefes Thal, und von ba burch Babi Feiran in bas Meer. In bem füblichen Theile biefes Thals befindet fich ein bicker Balb von Tamaristen. oder Tarfastauben. Won biefer immer grunen Tamariste, welche in feiner andern Gegend ber Salbinfel fo reichlich machft, wird bas Manna gefammelt. Diefe Umftanbe gufammen genommen, ift es fehr mahricheinlich, bag biefe Begend bie Bufte Gin ift, wo die Ifraeliten querft bas Manna fammelten, welches ihnen mahrend ihres Aufenthalts bieser Halbinsel zur Speise biente, 2 Mos. XVI, 1 fgg. Denn um vom Thale Ghorondel jum Berge Sinai ju tommen, ist fein anderer bequemer Weg, als ber burch Wadi Lanbe, Babi Feiran und Wabi esch. Scheifh. Much geht man von Ghorondel aus ein Stud Begs langs bem Ufer bes Meers, gerade wie

<sup>173)</sup> عند الشيخ (الكاني الشيخ (173) عند الشيخ (173)

bie Ifraeliten thaten, als fie Elim verlaffen hatten, 4 Mofa EXXIII, 10. 11. Der obere Theil des Ginai Bebirgs., ber, wie oben (G. 103.) gemeldet morben, jablreiche Bafferquellen, ein gemäßigtes Rlima, und einen Boden bat, ber Thiere und Pflanzen gu nahren vermag, mar ber Theil ber Salbinfel, welcher . fich am beften zu einem Aufenthalt von bennabe einem Sabr eignete, mabrent beffen bie Ifraeliten ihre Befege erhielten. Im vierzehnten Monat nach ihrem Auszuge aus Megopten brachen fie aus bem Lager am Sinai ober Shoreb auf, um nordlich an bie Grangen Canaans ju gieben, 4 Mof. X, 11 fgg. Auf bem Buge babin fant fich eine ungewöhnliche Menge Bachteln im lager ber Ifraeliten ein. Die nach lang entbehrter Bleischnahrung barnach Lufternen genoffen bewon in folchem illebermaße, bag eine große Anjahl berfel. ben fcnell babin ftarb, weshalb der Ort, mo fich biefes ereignete, Ribroth . Thaavah 174), Graber bes Gelufts, genaunt wurde, 4 Mof. XI, 4. 5. 6. 31-34. Riebuhr fant ein paar Tagereifen nordweftlich vom Berge Sinal, mitten in ber Bufte einige alte Lobtenåder, auf einem berfelben, an ber Wand eines Bergs biele mit Dieroglippen bebedte Steine, weshalb biefer Berg Didebel el. mofatteb 175), b. i. ber be-

קַבְרוֹת חַהַּאָיָת (בְּזֹּג,

عبر البكتب S. Riebuhr's Reisebeschreib. Th. I. S. 238. 239. Ein anderer Berg dieses Mamens

schriebene Berg genannt wird. Ob, wis der erwähnte Reisende vermushet, in dieser Gegend Jene Gruben des Gelüsts, oder wie sie kuther nenne, kustgraber, zu suchen senn? lassen wir dahin gestellt senn. Bon Kis broth. Thaavah ging der Zug auf dem 4 Mos. XXXIV, 17—36. durch eine Anzahl, von Namen uns under kannter Orte bezeichnetem Wege in die Wüste Radesch, von welcher Paran und Zin Theile sind 176). Daß dieß wahrscheinlich die Gegend ist, welche jest Unab bah heißt, und wo im Winter viele Beduinen-Stämme lagern, ist schon oben (S. 104.) bemerkt worden. Nicht lange nach ihrer Ankunst, zur Zeit der ersten reisen

ober vielmehr, wie Burthardt (S. 978.) bemerkt, ein Babi motatteb, wo fich nur Inschriften auf Felfen, aber teine Spuren eines Tobtenackers finden, gehort nicht hieher. S. Bufching's Erbbefcreib. von Aften S. 617 fgg.

von einem Radesch in ber Buste Paran, und gleich barauf (4 Mof. XX, 1.) von einem Radesch in ber Buste Paran, und gleich darauf (4 Mof. XX, 1.) von einem Radesch in der Buste Zin, von dem ersten werden die Kundschafter weggeschiekt, und von dem zweyten zieht die ganze Masse weg, nache dem die Somiter den Durchzug durch ihr Land verweis gert hatten. Hieraus geht von selbst hervor, daß es ein und derseibe Ort ist; denn der vorgehabte Zug durch Somwar eine Folge des sehlgeschlagnen Bersuchs, von dieser Seite in das Land Canaan einzudringen; und so viel ist noch aus anderen Stellen deutlich, daß die beiden ksters genannten Busten an einander staßen, Zin nördlicher, Paran südlicher lag, und Kadesch in einer Dase als Raste plat zwischen beiden Busten gelegen war." Sothe Beste dsil. Divan S. 450.

Trauben, b. i. etwa zu Anfang des Monats August. wurden awolf. Manner, aus jebem Stamm einer, in ben bebaueren Theil bes landes Canaan gefante, um von ber Beschaffenheit befielben Runde einzuziehen. 4 Mof. XIII, 2 fag. 5 Mof. I. 22 fag. Der Bericht, ben fie abstatteten, lautete gwar gunftig in Betreff der Fruchtbarfeit des Landes, mar aber nieberfchlagend und entmutbigend für die Argeliten burch bie Befchreis bund bes friegerifchen Geiftes und bes mobigerufteten Buftandes der Ginwohner, fo wie ber Starte ber befestigten Plate. Da sich beshalb bie Ifraeliten weigerten, ihren Unführern nach Canaan zu folgen, fo 'mußten fie in ben Buften zwifchen Aegypten, Jubaa und dem Berge Sinai fo lange herum gieben, bis die bamalige Generation größtentheils ausstarb (vgl. oben 6. 140. Unmerf. 161. gegen bas Enbe), Das Bebachtniß diefes langen Zugs hat fich bis auf den beutigen Lag in dem Damen el = Tyb erhalten (f. oben S. 102. Ummert. 120.), welchen bie gange Gegend, fowohl bie muften Flachen, als bie Berge zwifchen benfelben und bem Gebirg Sinai führt 177). Während ihres Aufenthalts in ber Rachbarschaft von Rabesch erhielten die Ifraeliten einige Vortheile über die benachbarten Canganiter (4 Mof. XXI, 1 fgg.); allein ba fie julest die hoffnung aufgaben, burch die fubliche Brange zwischen Bafah und bem tobten Gee einzu-

<sup>177)</sup> S. Burthardt S. 741, 774. 787. 919.

dringen, so wandten sie sich eftlich, in ber Absicht, - auf einem Umwege burch bie Gegenden an ber füblichen und offlichen Seite Diefes See's ihr Riel gu erreichen. Dier fanden fich jeboch bie Schwieriakeiten noch größer. Das Gebirg Geir in Ebom, welches unter dem neueren Mamen Dichebal Scherath (f. oben S. 66.) und Sesma einen Bergruden bilbet, ber fich von bem fublichen Enbe bes tobten Sees bis jum -Meerbufen von Atabah erftreckt, erhebt fich in fteiler Bobe aus den Thalern el-Ghor und el-Arabah, und wird nur von ein paar engen Babis von Beften nach Often burchschnitten, unter welchen ber Wabi Ghoenr allein einem eindringenden Beere einen nicht allzu schwierigen Daß barbietet. Dieg mar vielleicht bie Strafe, auf welcher Moses, ber mohl einfah, wie schwer es fen, fich einen Weg zu erzwingen, und baber feinen Zweck burch Unterhandlungen ju erreichen fuchte, von ben Ebomitern den Durchzug unter ber Bedingung begehrte, daß er die Felder und Weingarten unberührt ließe, und Lebensmittel und Baffer von ben Ginwohnern faufte, 4 Mof. XX, 19. Allein die Chomiter weigerten fich, Afrael burch ibr Bebiet gieben gu laffen, und zogen ihnen entgegen "mit machtigem Bolf und mit ftarter Sand (286. 20.)." Die lage ber Ifraeliten war nun febr miglich. Bu fcwach, fich einen Weg in irgend einer Richtung mit Gewalt ju erzwingen, und von brey Seiten mit Reinben umgeben, ben Ebomitern von Vorne, ben Canaanitern und Amaletitern auf ber

rechten und linken Rlanke, blieb ihnen nichts übrig, als bem Thale el-Arabah in fublider Richtung, gegen bie Svise bes Arabifchen Meerbufens bin ju folgen. Auf bem Bebirge Bor, welches fich aus biefem Thale in fleiler Bobe erhebt, "an ben Granzen bes Lanbes ber Chomiter" ftarb Aaron (4 Mof. XX, 25.), und wurde an ber weithin fichtbaren Stelle begraben, bie noch jest in ber Tradition fur ben Plas feines Begrab. niffes gilt (f. oben G. 82.). Wom Gebirge Bor 20gen bie Ifraeliten nach bem Urabifchen Deerbufen gurud, "baß fie ber Ebomiter land umgingen, auf bem Bege des Gefildes von Clath und Exjongeber (4 Mof. XXI, 4.)", bis sie sich wieder nordlich mandten, und nach ber Wuste Moab zogen und an ben Nachal (Wabi) Sareb famen (5 Mof. II, 8. 13. 14. vgl. 4 Mof. XXI. 12.). Man tann annehmen, bag fie über ben Bergruden fublich von Egjongeber, ohngefahr an ber Stelle zogen, mo, wie Burthardt von ber entgegen gefesten Geite ber bemertte 178), bie Berge niedriger finb, als nordwarts, und gerade in biefer Begend litten fie von Schlangen, bie nach ber Beobachtung bes genann. ten Reisenden auf dem entgegen gesetten Ufer des Meerbufens von Melane in großer Menge vorhanden maren (f. oben G. 110.). Die Ifracliten tamen bann in bie großen hochliegenden Cbenen, burch welche bie Aegyptischen und Sprischen Pilgrime auf ihrem Wege nach

<sup>178)</sup> Burtharbt &. 729.

Mettah giehen. Die Cfaviten auf bem Gebirge Seir gestatteten ben Ifraeliten nun ben Durchzug burch ibr Gebiet (5 Mof. II, 4-8. vgl. oben S. 70.), indem lettere von jenen Speife und Boffer fur Geld erhielten, auf die namliche Weise wie noch jest die Rarmane von Mettah von ben Bewohnern jener Gebirge an ber Pilgerftrafe verforgt wird. Nachdem bie Bebraer burch bie Bufte an Der oftlichen Seite Moabs gezogen maren, famen fie über ben Babi Sared in biefes Land, im acht und brenfsigsten Jahre nach ihrer ersten Unkunft in Rabesch-Barnea, als alle bie Baffen ju tragen fabige Manner im Lager gestorben maren, 5 Mos. II, 14. Nad bem fie burch bas land ber Moabiter gezogen maren. gingen fie uber ben Blug Urnon, brangen in bas Land ber Ummoniter, und fonnten endlich die Eroberung bes gelobten landes mit ber Besiegung Sichon's, bes Ronigs ber Ummoniter ju Shesbon, beginnen, 4 Mof. XXI, 21 fgg. 5 Mof. II, 24.

## III. Das fübliche Arabien, ober Jemen.

Den süblichen Theil Arabiens, oder die eigentliche Halbinsel dieses Namens, deren Granzen oben S. 1. angegeben worden sind, nannten die Alten das gluck-liche Arabien D. Die gewöhnliche Mennung ist,

Plinius Hist. Nat. &. VI. Rap. 27. Arabia Endaemon cognominata. Strabo &. I. p. 39. ber Ausg. von Casaubonus, T. I. p. 104. ber Ausg. von Siebens tees. 'Αλλ' η' 'Αραβία προσην, καὶ τὰ μέρη της 'Ινδεκης' τούτων δ' ἡ μέν εὐδαίμων κέκλητας μόνη τῶν ἀπασῶν.

daß das land wegen mehrerer köstlicher Erzeugnisse seines Bodens, vornehmlich der Spezereien, so benannt werde. Wahrscheinlicher dunkt uns, daß jene Benenmung eine Ueberseßung des Arabischen Namens Jemen sen, womit die Eingebohrnen selbst ihr land bezeichnen. Das Arabische Stammwort bedeutet eigentlich: rechts sen, dann aber auch unter andern: glücklich senn. In der erstern Bedeutung ist Jemen das rechts d. i. südlich liegende (s. B. I. H. I. S. 143. Anmerk. 15.), in der zwenten das glückliche kand. Iemen in engerm Sinne ist aber auch der Name eines besondern kandstrichs im Innern dieser Halbinsel, nämlich des Gebiets des Fürsten, welcher zu Sanaa seinen Sis hat.

Die natürliche Beschaffenheit des Landes ist sehr verschieden. Die Gegenden am Meere sind größtenthells eben, sandig, unfruchtbar, großer Hiße unterworfen, und haben selten Regen. Der mittlere Theil des Landes ist bergig, und hat zwar kahle und unfruchtbare Stricke, aber auch fruchtbare Berge, gutes Wasser, gesunde Luft, angenehme Gegenden und treffliche Erdund Baumfrüchte im Ueberslusse, wie Zuckerrohr, Reiß, Getreibe, Limonien, Pomeranzen, Citronen, Granatäpfel, Feigen, und vorzügliche Weintrauben. Wenhrauch, Myrrhen und Kassia waren schon in den ältesten Zeiten die geschäftesten Producte Arabiens. Der Caffeebaum wird vornehmlich an der westlichen Seite des Gebirgs, welches durch Jemen in engerm Sinne geht,

gepflegt. Aber erst seit der Mitte des sunfzehnten Jahrhunderts hat man angesangen die Frucht oder Bohne desselben zu dem so allgemein bekannten und beliebten Getränk zu benußen 2). Von wilden Thieren sind Ghasellen, Füchse, Schakale häusig, und Affen sah Niebuhr in den Waldungen von Jemen biswellen mehr als hundert ben einander. In dem Arabischen Meerbusen giebt es eine sehr große Menge esbarer Fische 3). Gold mird jest weder aus Bergwerken noch aus Flüssen gewonnen, Eisenbergwerke waren aber im Jahre 1762, als Niebuhr das land besuchte, in dem Gebiete von Saade noch im Gange; das Eisen war aber schlechter und theurer als dasjenige, welches aus Danemark dorthin geschickt wird. In Oman sind so ergiebige Bleybergwerke, daß von Maskat viel Bley ausgeführt wird.

Das fübliche Arabien war nach ben geographischen Ansichten ber alten Hebraer ohne Zweifel ein Theil von Eusch 4), insofern bieser Name alle Gublanber

<sup>2)</sup> Der eigentliche Arabische Mame dieses Getranks ist Big Rahmeh. Der Name bedeutet: was Bibers willen gegen Speise, Mangel an Efflust bewirkt, weshalb auch Bein so genannt wird, weil er dieselbe Birtung hervorbringt. Die Frucht des Baums heißt Bunn. S. Silvestre des Sacy's Chrestomatie Arabe T. I. p. 412 fgg. der zweyt. Ausg. Bgl. Memoire concernant l'arbre et le fruit du Café an der Voyage de l'Arabie heureuse. Amsterdam, 1716.

<sup>3)</sup> S. Riebuhr's Befdreib. von Arabien, S. 161 fgg. 4) 切つ.

bezeichnet', und in eben fo ausgebehnter Bebeutung gebraucht murbe, all Aethiopien von Griechen unb Romern, und Indien von ben Guropaern neuerer Zeit, wie B. I. Th. I. C. 210'fg. diefes Werts ichon bemerft worden ift. In mehreren Stellen bes alten Teftaments fann unter Cufch nicht bas Afritanische Aethiopien, ober Sabeffinien, fonbern es muß barunter bas fubliche Urabien verftanden werden. Aus biefem Lande jog Dimrod nach Babylonien, welches er eroberte, 1 Mof. X, 8., bgl. B. I. Th. II. S. 34. 38. Unmerf. 111. Die Cuschitin, bie Moses mahrend bes Zugs burch bas wuste Arabien henrathete, 4 Mos. XII, 1., mar schwer-Mich aus bem entlegenen Afrifanischen Acthiopien, fonbern febr mahrscheinlich aus bem benachbarten Gub= Arabien. Wenn ber Prophet Habatuf III, 10. (nach anderer Abtheil. 28s. 7.) fagt, burch bie Runde von den Siegen der in Canaan eingebrungenen Bebraer fenen die Belte Cufdfans 5) und Dibians erschredt worden; fo bachten feine lefer gewiß nicht an bas ferne Afrikanische Aethiopien, sonbern an bas ben Mibianitern angrangenbe Gub-Arabien. 3m 2 Buch ber Chronik werden XXI, 16. unter ben geinden ber Sebraer nach ben Philifthern bie Araber bie neben ben Cuschiten mobnen b) genannt. Dag burch

<sup>5) [</sup>UD ficht hier poetisch fur bas gewöhnlichere weniger voll tonende UD.

פושים אָשָׁר עַל־יוַר פּוּשִׁים (6) הָעָרְבִים

bie lekteren nicht bie burch einen Meerbufen und burch weite Buften von ben Arabern getrennten Afrikanifchen Aethiopier bezeichnet werden, ift flar. 2 Chron. XIV, 8. mirb gemelbet, Serach, Rouig ber Eufchiten, fen, um in Jubaa einzufallen, bis nach Mareschab vorgedrungen. Bare er Ronig der Sabeffinier gewesen, fo batte er, um gegen Jubaa etwas ju unternehmen, juvor Megypten erobern muffen, movon boch nichts gemelbet wird. Ungleich mahricheinlicher ift, baf Gerach Ronig eines Arabischen Stammes gewesen fen, ber mit einem Ronige von Juba leichter in feinbliche Beruhrung tommen fonnte. Moch von Schriftstellern des fünften Jahrbunderts werben bie homeriten ober hamjariten, ein Wolf, welches ftets in Gub - Arabien wohnte, Eufchaer, Methiopier und Indier genennt 7). Der Chaldaifche Paraphrast Jonathan bat baber 1 Mos. X, 6., und der Paraphrast ber Bucher ber Chronit 1 Chron I, 8. 9. fur Cufch nicht gang mit Uprecht Arabien gefeßt 8).

<sup>7)</sup> S. die von Affemant in ber Biblioth. Orient. Tom. III. P. II. p. 568 fgg. angeführten Stellen.

<sup>8)</sup> Bgl. Bochart's Geogr. S. P. I. ober Phaleg. L. IV. Cap. 2. p. 237 fgg. und J. D. Michaelis Spicileg. Geogr. Hebracor, ext. P. I. p. 443 fgg. Die oben anges führten Gründe für den ausgedehnteren Gebrauch des Nasmens Cuich scheint Schultheß nicht gehörig erwogen zu haben, da er (bas Paradies S. 11. 104 fgg.) behauptet, jener Name bezeichne überall das eigentliche, Legopten süblich liegende Lethiopien, ober habessinien.

Das fübliche Arabien murbe, nach ben afteffen biblifchen Racheichten, iheils von Cham's, theils von Sem's Rachtommen bevollert. Eufd, Cham's alteffer Coffi batte nach 1 Dof. X, 7. funf Gobne, Geba; Chavitab, Cabtab, Rahma ober Ragma, und Gabteca, welche, wie in einem frubern Theil biefes Berts (B. I. S. 221.) gezeigt morben Bit, als Batet eben fo vieler Boltoftamme ju mehi men- find. Die Rachkommen ber Cohne Cufch's ichet nen fich größtentheils in Gud. Arabien und bemfelben oftlich, jeboch auch in bem blefem kande gegen über liegenben, burch einen nicht breiten Meerbusen von ibm getrenpten Effeil von Afrita verbreitet ju haben. Das lettererift febe mabnicheitlich, ber Ball wie ben Abfeinmlingen bes altesten Sohns, Seba's, wie fich im Berfolg biefpr Untersuchungen geigen mirb. Die Glemente bes Ramens Chavilab 9), bes gwehten Sohne von Cufch, haben fich, nur in bigleftmäßiger Berfchiebenbeit, in ben von Strabo 10) erwähnten Chaula. taern, einem Arabifchen Bolfe, welches er zugleich mit ben Dabataern nennt, und in Chaulan, bem Mamen zwener Lanbichaften bes gludlichen Arabiens erhalten; und es ift merkwurdig, baß fich ein boppeleer Chanilah auch in der Mofaifchen Bolfertafel finbet, namilich auffer bem ermabnten Sohne Cufch's auch ein

יחוילה (פ

<sup>10)</sup> Xavlavalot, B. XVI. Rag. 4. §. 2.

Sohn Joktans (1 Mof. X, 294), wie Rackthan's, gleichfalls eines Baters Arabischer Stämme. Die eine ber benden tandschaften, welche noch jest ben Namen Chaulan führen, liegt zwischen Sanga und Mettah, bie andere einige Meilen Sübostlich von Sanaa, ber Hauptstadt Jemens <sup>11</sup>). Sie hater zu Niebuhr's Zeit einen eignen unabhängigen Scheich aus einer alten Fazimilie. — Der Name des britten Sohns Casch's, Sabtah <sup>12</sup>), sindet sich in Sabatha, ober San

12) אַבְּקָר 1 Mos. X, 7. und אַבְּקָר 1 Chron. I, 9.

<sup>11)</sup> S. Diebubr's Befdreib. von Arab. S. 270. 280. Rirufababi bemerft im Borterbuche Ramus 6. 1441. أَنُى قَبِيلُةً بِٱلْيَسِ وَكُحُلُ .ger Calcutt. Musg. أَنْ يَكُونُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ( क्लंबरी हैं। किलंबर किलंबर किलंबर के किलंबर foet Stamm in Jemen, unb Cocht (Augenfalbe) .. Chaulan's ber ausgepropte Gaft ber Pflange Chobhobh genannt. Der Ocherif Corifiermabnt (Rlima 11. Abidon. 5. p. 56. 57. des Arab. Tert.) ein Caftell auf der Balite des في ستخيم mit dem Bulake مولان Begs von Sanaa nach Dettah. Und Abicon. 6. 6. 59. fagt er, in einem Caftell Wid Chand' ober Chund mohnten Leute aus Chaulan, موال خينه مصل عامر ساء ودة قوم ص خولان Soulthell (bas Paradies S. 81. 87. 91. 106 fgg ) halt bas 1 Dof. X, 7. genannte Chavilah für bas Aval und Avalites emporium ber Griedfen, von ben Arabern fpater Bavila ober Beila, gemannt murde. Das andere 1 Dof. X, 29. erwähnte Chapilah aber ift ibm die ber Infel 2 mal gegen über liegende Landichaft im nordlichen Theile ber westlichen Rufte bes Derfifden Meerbufens.

botha wieder, einer eroßen Jandelsstadt des glucklichen Arabiens, am rothen Meere; in dem Umfange
ihrer Mauer hatte sie sechszig Tempel. Sie war die Hauptstadt der Atramiten 13) (Hadramautiten). — Für Rahma oder Ragma 14) (denn der mittlere Buchstade ist ein Rehllaut), welches auch Ezechiel XXVII, 22. unter den Orten Arabiens, mit welchen Tyrus Handel trieb, aufführt, seßen die ältesten Griechischen Ueberseßer Rhegma 15), den Ramen einer Stadt am nördlichen User des Persischen Meerbusens in Arabien, dessen Ptolemäus 16) gedenkt. — Söhne

<sup>13)</sup> Plinius Hist. Nat. B. VI. Kap. 28. sder Abschn. 32. vgl. B. XII. Kap. 14. Absch. 32, wo es heißt: thus collectum Sabota camelis convehitur. Andere wentg wahrscheinliche Vermuthungen s. in Michaelts Spiciteg. T. I. p. 191 fg. Busching (Erobeschreib. von Asien S. 685. der dritt Ausg.) halt einen von Niebuhr (Beschreib. v. Arab. S. 247.) erwähnten Martistecken, Sutel. Sept für das alte Sabta. Allein jener Flecken hat seinen Namen daher, daß alle Sonnabende dott Martt geshalten wird, wei Ilmin, Martt des Sabbats oder Sonnabends.

רעמת (14).

<sup>15)</sup> Ένγμά.

<sup>16)</sup> Geographie B. VI. Kap. 7. Wgl. Michaelts Spicil.
P. I. p. 293. Weniger wahrscheinlich ist Riebuhrs
(a. a. O. S. 148. 293.) und Busching's (S. 688.)
Weynung, baß ber Name Ragmah sich in Rama, bem
Ramen zweyer Temter in Jemen, Rusma und Ofchebi,
erhalten habe. Denn Rama wird Les geschrieben.

Ragma's waren Scheba und Dedan 17), auch von Ezechiel XXXVIII, 13. verbunden genannt, beren Nachkommen sich, nach Bochart's Vermuthung, gleichsfalls in der Nahe des Persischen Meerbusens niederstießen. hier, in der kandschaft Oman an der sudost-lichen Ruste Arabiens, in der Gegend von Chorfatan, war eine Stadt und Gegend Daden 18), welcher Name mit Dedan eine unverfembare Aehnlichkeit hat. Ungewisser ist, wenn der eben genannte Gelehrte Scheba mit den von Pomponius Mela 19) erwähnten Sasbaern am Persischen Meerbusen, an der Gränze von Kerman (Caramanien der Alten), odet mit dem Gesbirge Sabo, in derselben Gegend, vergleicht 20). — Sabi'he ca', Eusch's sünster Sohn, scheint sich nach

ישָׁבֶא יווְרָן (17)

<sup>18)</sup> S. Bochart's Phaleg L. IV. Cap. 6. p. 248. Bees ren (3been Th. I. Abth. 2. S. 238. ber viert. Ausg.) permuthet, daß Deban entweder eine der beiden Basharein Infeln in bem Persischen Meerbusen, pop ber östlichen Kuste Arabiens nur durch einen schmalen Canal getrennt, oder die etwas nordlicher liegende Insel Cathema sep. Agl. Affemant's Biblioth. Orient. T. III. P. 11, p. 560. 564. 744.

<sup>19)</sup> de Situ mundi L. HI. Cap: 8.

<sup>26)</sup> Bochapt a. a. O. Cap. 7. p. 249. Rach weniger hat Riebuhrs Bermuthung (Beschreib. v. Arabien S: 257. u. 293.) für sich, daß Scheba in dem Namen Schibam (Δ.Δ.), einer Stadt in der unabhängigen Herreschaft Kauteban in der in engerer Bedeutung so genannten Landschaft Jemen erhalten sep.

Bochart's Vermuthung 21) gleichfalls in Caramanien ober Kerman niedergelassen zu haben, wo Stephanus von Byzanz und Marcianus Herakleota eine Stadt Samydake erwähnen, lesterer auch einen Fluß gleiches Namens, welcher Name aus Sabtheka leicht durch die häusige Verwechselung der Lippenbuchstaben B und Mentstehen konnte 22). Für Samydake hat Ptolesmäus 23) durch Versesung, Samykabe, und den Fluß nennt er Samyraches, wahrscheinlich sür Samyscheinlich für Samyschafte und bakos. Die Gegend Caramaniens, wo sich dieser Fluß und jene Stadt befanden, war fruchtbar und reich an Gold und Silber.

Die Semiten, welche bas südliche Arablen bes wohnten, stammten von Joktan, dem zwenten Sohne Ebers, Sems Urenfel, 1 Mos. X, 25. 26. Joktan nennen die Araber Rachtan 24), und erkennen ihn

<sup>21)</sup> A. a. O. Cap. 4. p. 246. Bgl. Michaelis Spicileg. P. I. p. 196.

<sup>22) 3.</sup> B. Merodach Baladan und Berodach Baladan, Bathnan (Bafan) und Mathnan, Mettah und Bettah.

<sup>23)</sup> Beogr. B. VI. Rap. 7.

Bermuthungen über ben etymologischen Busammenhang dieses Arabischen Namens und des Hebraisschen Specileg. P. II. p. 150 fgg. Daß beide Namen dieselbe Person bedeuten, ist tein Zweissel, weshalb auch Saadias, obgleich ein Jude, doch in seiner Arabischen Uebersehung für Jottan den Namen Rachtan braucht. Bgl. Pococe's Specim. hist. Arab. p. 30. der neuen Ausg.

gleichfalls für einen Cobn Eber's 25). Die unter ibnen erhaltene Trabitionen fagen, bag Rachtan nach ber Sprachenverwirrung und ber Zerstreuung ber Sohne Moah's fich in Jemen niebergelaffen, als Konig regiert, und ber erfte gewefen fen, ber fich mit einem Diabem geschmuckt habe 26). Die von Ptolemaus unter ben Arabifchen Boltsftammen erwähnten Rataniten icheinen von Rachtan benamt ju fenn. Der hebraifche Name Jottan bat fich noch zu ber Zeit des Scherif Ebrifi in Baifchat- Saftan 27) erhalten, einer fleinen volfreichen Stadt mit guten Medern und Brunnen, eine Station von Sanaa in Jemen. Es ist nicht unwahrscheinlich, bag biefer Ort in ber fleinen landichaft Rachtan (Joftan) lag, bie, wie Diebuhr berichtet 28), in einer fruchtbaren Begend, etwa bren Lagreisen von Nedscheran nordlich, auf dem Wege nach Dieffah liegt, und bamals ihren eignen unabhangigen Schech batte. Joftan batte, ben bebraifchen Rachrichten zufolge, brenzehen Sohne, welche 1 Mof. X., 26

<sup>25)</sup> خابر بن عابر بن شائح (S. Abulfeda von den Königen der Araber vor dem Islam in A. Schulatens, lmperium Joctanidar. p. 20, und in Silv. de Sacy's Appendix zu der neuen Ausg. von Pococke's Specim. hist. Arab. p. 423.

<sup>26)</sup> Abulfeba a. a. O.

<sup>27)</sup> بيشة يغطان, Rlima II. Abschn. 5. 8. 55. des Arab. Terres.

<sup>28)</sup> Befdreib. von Arabien S. 275.

bis 29. namentlich aufgeführt werden 29), welche, wie Ws. 30. gefagt wird, von Mescha bis nach Sefar hin, das östliche Gebirg bewohnten 30). Die benden angegebenen Gränzpuncte sind wahrscheinlich der östliche oder nordöstliche, und der westliche oder südwestliche. Unter den verschiedenen Vermuthungen über die Orte, welche durch jene Namen bezeichnet werden, ist die von J. D. Michaelis 31) aufgestellte bis jest noch die wahrscheinlichste, daß Mescha die

<sup>29)</sup> Die Araber erwähnen nur Einen Sohn Rachtans, Jareb, بعرب, ber seinem Vater in der Regierung folgte; Abulfeda a. a. D.

Die beyden lesten Worte gehoren nicht zu nand, (wie sie Luther genommen hat, welcher übersest: an den Berg gegen den Morgen); sondern sind mit aufil ju processes werden ben Morgen); sondern sind mit aufil ju verbinden. Schultheß (das Paradies S. 89.), wels dem die Worte aufil ju saften sind, well sie nicht zu seiner Meynung von Sefar passen (s. unten Anmert. 35.), mögte sie entweder für eine alte Interpolation erstlären, oder statt ihrer lesen spil aft hornberg, weil die Berge bey Sefar eine kegelformige Gestalt gehabt hatz ten. Es ist fein genügender Grund, das eine oder das and bere anzunehmen. In Handschriften und alten Ueber, sehungen ist durchaus keine Werschiedenheit.

<sup>31)</sup> Spicileg. P. II. p. 214. Bochart's Meynung, daß NÜD einerley sey mit Muza, einer Hafenstadt im substichen Jemen, hat Michaelis S. 206. genügend widerlegt. Bochart hat sich durch die Achnlichkeit verleiten lassen; allein Muza wird ogeschrieben (f. Niebuhr's Beschreib. von Arab. S. 223.), und wurde folglich Herbricks UND, nicht NÜD seyn.

Gegend um Basra sen, welche die späteren Syrer Maischon, oder auch den Maischonschen Eu-phrat 32), die Griechen Mefene nannten, und derunter die Gegend am Euphrat und Ligris unterhalb Seleucia dis an den Persischen Meerbusen verstanden. Abulseda 33) nennt zwey in dieser Gegend in der Nähe von Basra liegende Städte, Maisan und Musschan 34). Hier ware demnach die nordöstliche Gränze des von den Joktaniten bewohnten Landstrichs. Der Mame des entgegen gesesten Gränzpunctes, Sefar, bedeutet im Chaldäsischen Ufer, Meerskusse 35).

<sup>32)</sup> حُدُّ بُرُّهُ; f. Affemani's Biblioth. Orient. T. III. P. II. p. 429. 430.

<sup>33)</sup> In der Beschreibung des babylonischen Iraks, welche noch nicht gedruckt ift. Michaelis giebt die hieher gehorisgen Stellen aus der Pariser Sandschrift im Spicil. P. II. p. 214.

<sup>.</sup>موشار، , میسار، (34

<sup>35)</sup> Sanz unzulassig ift Bocharts Mennung (Geogr. S. P.I. L. II. Cap. 30.), ID sey einerlen mit sur Dhafar, eine Stadt mitten in Jemen. Die Verschiedenheit beider Ramen fällt in die Augen. Auch wurde ein mitten im Lande liegender Ort nicht füglich als Gränzort dieses Landes selbst angegeben werden können. Agl. Michaelis p. 209. Schultheß (a. a. O. S. 87.) glaubt Sefar in sur Safra zu erkennen, welches der Name eines Bergs und auch einer zwey bis dren Tagereisen von dem Arabischen Meerbusen liegenden Stadt ist, südwestlich von Medina; Niebuhr's Beschreib, von Arab. S. 357. Der sogenannte Mekkah. Balsam soll eigentlich in dieser Gegend gesammelt werden. — Eine Stadt Zeprpade, zwis

Begi Beffichen Eheil Remeils, langs bem Arabifchen Meerbufen beife ben ben Arabern Tehamah 36), und ben gielichen benben Brangen liegenben Lanbstrich nennt Mofes bas offliche Bebirg, wodurch entweder gang Remen', welches größtentheits gebirgig ift, eben fo bezeichnet wurde, wie Palastina 5 Mos. III, 25. burch : bas girte, ober ichone Gebirg, bas offliche aber genannt wurde, insofern es ein Theil bes ben Bebraern gegen Morgen liegenden Wablens ift (f. S. 1.), ober bas offliche Bebirg wird bas von ben Joftaniten bewohnte land in Bezug auf Gefar (Tehamah) genannt, wie noch jest D (chabal 37) b. i. Bebirg. "Derjenige Theil Jemens," fagt Diebuhr, "welcher Zebamab genannt wird; ift ein ebenes und an fich burres land, und ben Mochba eine Reine Lagereife ben Sobeiba und Lobeia aber zwen fleine Cagereifen breit. Der andere Theil, Dichabal, liegt nach Dften von Tehamah, und beftebt aus einer Reihe fteiler, febr bober und fruchtbarer Bebirge."

schen bem Gebiete ber homeriten und Sabder ermahnt Ptolemaus (B. VI. p. 154.). Und Plinius sagt (Hist. Nat. L. VI. Cap. 23.): Intus (a portu Oceli) oppidum, regia ejus appellatur Saphar.

<sup>36)</sup> און, f. Rommel's Abulsedea Arabiae descript. p. 23. und Niebuhr a. a. D. S. 183.

جِبَال (37

Daß sich von den Namen der drenzeben Sohne Joktans, welche 1 Mos. X. 26—29. aufgeführt were den, und die eben so viele Stamme und Gegenden des südlichen Arabiens bezeichnen, alle so unverändert erhalten haben follten, daß sie sich noch jest nachweisen lassen könnten, ist nicht zu erwarten. Viele Stamme sind längst untergegangen oder haben sich mit andern vermischtz mehrere Gegenden haben ihre Namen gewechselt. Indessen haben sich doch von einigen jener alten Namen ziemlich sichere, von andern wahrscheinliche Spuren bis jest erhalten.

1. Almobad 38), den Namen des ersten Sohns Joktans, mennt Bochart 39) in den Allumaota, einem Volk des innern glücklichen Arabiens, dessen Ptolemaus gedenkt, zu sinden. Aber wahrscheinlich ist der eigentliche Name Modad, und al der Arabische Artikel, von welchem sich auch sonst Spuren im Hebraischen sinden sinden von den Arabischen Genealogieen noch in den Beschreibungen des Landes trifft man den Namen Modad; er ist daher wohl längst verschwunden 41).

אַלמוֹרָד (38).

<sup>39)</sup> A. a. O. Kap. 16.

<sup>41) &</sup>quot;Benn Al der Artikel," 'fagt Schultheß (a. a. D. S. 82.), "fo läßt sich mit Annahme eines Schreibfehlers R fur D, ober D fur R, Almodad in Modar finden;

- 2. Schaleph 42). Die Elemente Dieses Ramens finden sich in den Salapen i des Ptolemaus, im Innern des glucklichen Arabiens 43).
- 8. Shagarmaveth 44), ber Name bes britz ten Sobns Joftans, hat fich in bem Ramen der Arabifchen lanbschaft Shabramaut 45), nur mit etwas

und Modar ift nach bem Zeugniffe ber Arabifchen Ochrift. fteller einer von ben Dachfommen bes Rachtan." Go auch Gefenius im Bandmorterb. S. 46. der gwent. Musg., mit Bermeifung auf Pocode's Specim. hist. Arab. G. 48. ber neuen Ausg. Allein ber bort ermahnte Mobar wird مضر (Modhar) geschrieben (S. 46.), und ist ein Will man einen Odreibfehler Nachtomme Ismaels. annehmen, fo tonnte füglicher אַלְמוֹרָר fur אַלְמוֹרָר fteben; benn Motab, of erfcheint unter Rachtan's - oder Jottans Rachtommen, Pococe p. 42. - 2. Th. Bartmann's Mennung in ben Aufflarungen über Afien Eh. II. S. 70., baß Almodab bas heutige Maufchib, ein großes Dorf am Arabifden Meerbufen, auf bem Bege nach Mochha fen (Niebuhr S. 224.), beruht auf febr fdmader Damensahnlichfeit.

<sup>42)</sup> שלף.

<sup>43)</sup> Bgl. Michaelts Spicileg. P. II. p. 154.

<sup>44)</sup> חשרשות. Den Namen erklart hieronymus richtig atrium mortis. Arrian fagt im Periplus (G. IX. Rap. 7.), an bem an Chatrammitis (habramaut) gegen Morgen granzenden Meerbufen Sachalites, fey bie Luft dick und schwul, und benen, welche zur Strafe verurtheilt sind, Beihrauch in dieser Gegend zu sammeln, tode lich. Sochart, P. I. L. II. Cap. 27.

<sup>.</sup> حُضْمُ مُون (45

anderer Wocalfegung, unveranbert erhalten. Die Grie den und Romer nennen fie Chatramotitis-49), Plinius 47) nennt die Ginwohner Ubramita. Diefe Landschaft grangt, wie Diebube melbet 48), nach Beften an Jemen, nach Sudost an bas Weltmeer, nach Morboft an Oman, und nach Morben an eine große Bufte. Es find in derfelben bobe bergigte Gegenden, welche febr fruchtbar find, andere Wegenben, bie von bem von ben Bergen herunter fliegendem Baffer gemaffere merben, und auch Bufteneben. Man findet auf ihrer Rufte verschiedene Bafen, aus welchen Weihrauch, Arabischer Gummi, Minrhe, Drachenblut und Aloe nach Maskat und Indien verfahren wird. Nach Jemen bringt man von hier verschiedene Gorten Leinwand, Teppiche, und viele von ben großen Deffern, welche die Araber vor dem leibe ju tragen pflegen 49).

4. Jarach ober Jerach 50), Joktans vierter Cohn. Der Name bedeutet Monat, von Jareach 51), Mond. Ursprünglich waren bende Worte in Form und

<sup>46) 3.</sup> B. Strabo B. XVI. Rap. 4. 9. 4.

<sup>47)</sup> Hist. Nat. L. VI. Cap. 27.

<sup>48)</sup> Befchreib. von Arabien S. 283.

<sup>49)</sup> Bgl. Midsaelis a. a. O. p. 156. und Rommel's Abulfedea Arabiae descriptio p. 35.

<sup>50)</sup> אָרָן fur אין; ber furze Bocal Segol geht wegen bes großen Accents auf ber vorletten Sylbe bes Berfes in ben langen, Kamez, uber.

<sup>51) &</sup>lt;u>דריה</u>

Bebentung wohl nicht verfcfeben. Die Arabifche Sprache hat giben Borte, welche ben Don't bedeutn ich eiak and Bamanis), und jenes finden wirt ale Mamen eines Wolksstumms des glinklichen Arabiens; dieses als Benennung einer Gegend biefes Landes. Die Militaer, beren Agatharchides, Diobor von Sicilien; und Ptokemaus als eines Wolfs an ber bstichm. Rufte bes Arabischen Meerbufens gebenken 53), sind wibt keine andern, als die von bem Scherif Ebriff: in ber Begend von Meffah erwähnten Banu-Selal 543, Gobne Belale, Belaliten, Die Bebraifch Bne Jerach, Berachiten beiffen murben. Dicht unmahrscheinlich ift Bocharts Bermuthung, bag biefer Bolfoftamm nach bem Monde beshafb benannt worden, weil er benfelben als Gottheit verehrte. Denn bie Araber theilten fic, wie Berodot berichtet 55), in den fruheften Zeiten

<sup>52)</sup> کالی, مان bas erstere wird insbesondere bon bem Reumond gebraucht.

<sup>53)</sup> S. die Stellen ben Bochart a. a. Q. Cap. 19. p. 124.

<sup>54)</sup> Jus sis, Rlima II. Abich. 5.

<sup>55)</sup> B. III. Kap. 8. Διόνυσον δε θεόν μούνον και την Ουρανίην ηγεύνται είναι ..... οὐνομάζουσι δε τον μεν Διόνυσον, 'Οροτάλ, την δε Ουρανίην, 'Αλιλάτ. 'Bor ben von Wesseling in der Note zu dieser Stelle angesührten Wersuchen, diese beyden Namen zu erklären, scheint die von Pococke in dem Specim. Hist. Arab. p. 110. geges bene Erklärung den Vorzug zu verdienen. 'Ορόταλ, oder, wie in einer Bodleyschen Handschrift steht, 'Οροτύλατ, welches statt 'Ολοτάλ oder Ολοτάλατ geschrieben sey, halt

in Anbeter ber Sonne und bies Mondes, ben fie Alis fat : nannten ... Bemerkenewerth . ift, midag Diebuhr im: Nahre's 1762 : auf bern oftlichen Rufte bes Arabischen Meerbufens zwischen Abwarisch und Bebichas einen Stamm freger Araber. Beni = Salal 56) genannt, fant, bie von ben übrigen Arabern als Unglaubige und Rämber betrachtet werben, eine eigne Art von Beschneibung, und einen von bem in Jemen üblichen abweichenben Dialett haben. - Der andere Arabifche Name bes Mondes, Ramar, findet fich in Bobb el-Ramar 57), b. i. Monbfufte, einer Rieberung am Meere zwischen ben Stadten Schorma und Merbat, oftlich von Shadhramaut, bie von einer mond - ober sichelformigen Unbobe, Dichebel el. Ramar genannt, eingeschloffen ift. Db Jarach ober Jerach mit diefer Ge gend, ober mit bem oben ermahnten Bolfsstamm ber Befaliten einerlen fen, muffen wir unentschieden laffen.

5. Saboram 58), 1 Mof. X, 27., in ber

er für Wei all Olla taala, b. i. ber erhabene, höchste Gott, Aledar aber für All Alilaha, b. i. die Göttin, ober anch Mal Alhilal, ober mit der weiblichen Endung Alhilala, b. i. der Mond.

<sup>56)</sup> بنى ھلال, Beschreibung von Arab. S. 269 sg.

<sup>57)</sup> غب الغبر bep Ebrist Kl. I. Abschn. 6. gegen das Ende. Vgl. Michaelis a. a. D. S. 161.

<sup>58)</sup> בורֹקַת. Die alteften Griechischen Ueberfeter sprechen ben Ramen Odogoa aus.

Neihe der fünfte Sohn Jokans. Bochart halt des Plinius Diemati. 59), die in Arabien am Persischen Meerbusen, Kerman gegen über wohnten, für Nachkommen deffelben. Auch ermähnt Ptolemaus in jener Gegendein Vorgebirg Korodamos. Diese Namensähnlicheiteten sind jedoch zu schwach, als daß sich mit einiger Sicherheit etwas darauf bauen läßt. 60). Beniger Ungewisheit ist über

6: Ugal ober Ufal 61), Jokeans sechsten Sohn," welchen bie Araber einstimmig für den Gründer der Seadt Sanaa 62) in Jemen halten, weshalbibiese Stadt noch im sechsten Jahrhundert unserer Zeitrechnung auch Usat genannt wurde 63). Ein Mohammebaner aus Indien, welcher viele Jahre lang in Jemen gelebt hatte, verssicherte Riebuhr mit Gewisheit, daß Usal der alte

<sup>59)</sup> Hist. Nat. B. VI. Rap. 28.

Spicileg. P. II. p. 162. Bater fagt im Comment. über ben Pentat. B. I. S. 158., Haboram werde von Nuweiri als Sohn Arphachschab's aufgesührt. Dieß ist ein Itritum. Nuweiri nennt (Hist. Joctanidar. v. Schultens p. 48.) den Sohn des Arphachschab Will Balaih, übereinstimmend mit 1 Mos. X, 24., wo er Myc ges nannt wird. Der Name Haboram kommt in ber Arabisschen Genealogie nirgends vor.

אוול (61).

<sup>62)</sup> Lein.

Mame bom Gratia a lenatt). Ein großes Doof in Ber Mabe biefer: Stubt, welches von laufer Juben bewohnt wird, beift Diar, welches mit bes Prolemaus Aupara und bem Bebraifden Ugal Achnlichfeit bat. Sonaa liegt an eines Unbobe in einer angenehmen Gegend, wo die Luft:wegen der hoben tage nicht so übermäßig heiß! ift als in Lehama, of Moth ninem lang:anhaltenben Wegen fließt ein kleiner Bluß burch bie Stadt, ber aber im Sommer:gang austrochnet, und gie ber Beffeite in einer Heinen Entfernung von berfelben ift ein etmas größerer Bing, beffen Ufer auf einige Wieilen weit mit angenebinen Fruchtgemen ; zwischen welchen viele tanbhaufer und Dorfer liegen, bebeckt find. Die Cfabt umgiebt eine Mauer, ober vielmehr ein Ball, ber mit ungebrannten Riegelfteinen befleibet ift. Auf ber offlichen Geite ber Stadt, bicht an ber Mauer, liegt auf einem Sugel ein Caffell. Bendes, Die Stadt und das Caffell, tann man bequem in einer, Stunde umgehen. Weil Sanas die Bauveftadt Jemens, und ber Gig bes landesherrn (3mam's) ift, fo findet man bafelbft mehrere große und fcone Bebaube als in andern Stadten Diefer Begend. Micht wett von bem Caftell ift ein hober und fleilet Berg, Diffum genamt, auf welchem Ueberrefte eines alten

<sup>64)</sup> Befchreib. v. Arab. S. 291. Die Stellen aus dem Worterbuche Ramus und aus Jakutis geographischem Worterbuche, die basselbe versichern, f. in den Scholien ign Ezech. XXVII, 19. S. 178. ber zweyt. Ausgu Sauch Bochart a. a. D. Kap. 246

Castells fiehen, welches nach einer unter ben Arabern sich erhaltenen Sage, von Sem, Noah's Sohn, erbaut worden fenn soll 65).

7. Dikla, 66) bedeutet im Aramaischen und Arabischen einen Palm zoder Dattelbaum. Daher
vermuchet Bochaut Moder Rame bezeichne das an biesen.
Baumen fruchtmate Gebiet der Minder im süvlichen Arabien. Die Unstcherheit dieser Mennung leuchtet von
selbst ein; denn wie viele andere an Nalmen fruchtbate
Gegenden gob es nicht in Arabien? Eben so wenig
läßt sich

8, über Obak 68) etwas bestimmen. Bochart rath auf die von Urrian und Prolemaus erwähnten Upaliten, ein oftafrikanisches Troglodytenvolf an der Meerenge von Bab-el-Mandeb; allein ausser her geringen Ramensähnlichkeit sehlt es an Gründen: 69).

9. Abimael 70), b. i. Bater Dlael's, worinne

<sup>65)</sup> S. Miebuhr S. 230 fgg., vgl. Rommel's Abulfedea Arabiae descript. p. 48 fgg.

<sup>.</sup> רַקּלָנה (66).

<sup>67)</sup> A. a. O. Rap. 22. Bgl. Michaelis a. a. O. S. 175.

<sup>68)</sup> עוֹבֶל.

<sup>69)</sup> Agi. Michaelis a. a. D. S. 177. Unjuldfig Ift Schuttheff's (S. 84.) Vermuthung, daß der gebirgige Exett Idumias von Josephus Gobolitis, von Euser bius Gebalene, genannt, The separation fene Namen sind aus Dichebal, Gebirg, ent.

standen.

ten, oder Maniten, wie sie Ptolemaus tennt, zu finden mennt. Der kanbstrich, den sie inne hatten, war, nach Theophrast, eine von den vier an Weihrauch und andern Specerenen reichen Gegenden Arabiens.

10. Scheba 72), Rottan's gehnter Gofin, alfo verschieden sowohl von bem 4 Mos. X, 7. erwähntem Sobne Rhegma's, als von bem Entel Abrahams, 1 Mof. XXV. 3. (f. oben S. 33.), ift mahrscheinlich der Stammvater ber Gabaer, eines zwifden ben Dinaern und Rattabaniern am Arabifchen Meerbufen mobnenden Boil's des glucklichen Arabiens 73), beffen Saupt-Aubt Mariaba ober Mareb war, weshalb, nach Abulfeba. Mareb und Saba gleichgeltende Ramen maren 74). Eine Ronigin von Scheba ober Saba, ju welcher ber Ruf von Salomo's Beisheit und Macht gelangt mar, besuchte biefen Ronig, und ehrte ihn burch reiche Geschenke von Gold, Ebelsteinen und fostlichen Specerenen (1 Kon. X, 1. 4. 10. 2 Chron. IX, 1.), und gerade wegen biefer ben ihnen einheimischen Erzeug. niffe waren die Sabaer auch ben ben Briechen be-

<sup>71)</sup> A. a. O. Rap. 24. vgl. Michaelis S. 179.

<sup>72)</sup> ΝΟΨ. Die alten Griechischen Ueberseger beudem diefe Ramen überall Σαβά aus.

<sup>73)</sup> S. Ergtofthenes bep Strabo B. XVI. Rap. 4. §. 2. und 19. Bgl. Bochart Rap. 26. p. 147 fag.

<sup>74)</sup> بماری ویغال لها سبا (۶۰ ماری ویغال لها سبا (۶۰ ۵۰ €. 39)

ruhmt 75). Das Gebachiniff bes Befuche ber Konigin von Saba ben Salomo bat fich auch ben ben Arabem erhalten, welche fie Balfis nennen, und miffen mollen. baß fie Salomo's Gemahlin geworben fep. Das fieben und zwanzialte Rapitel bes Rorans bat bie Sagen von ibr aufbehalten und vielleicht ausgeschmudt. Auch wird fie in ber Reihe ber Regenten Jemens aufgeführt 76). Heberrefte eines Palaftes ber Baltis follen fich, wie Die buhr borte 77), noch bamals (i. 3. 1763.) au Mareb, in ber lanbichaft Dichof in Jemen, bem alten Saba, befunden haben. In ber Rabe biefer Stadt mar in alten Zeiten ein großes Bafferbehaltniß, indem bas von ben Bergen zusammenfließende Baffer burch einen febr boben und farten Damm jusammen gehalten murbe 78), fo bag es oft zu zwanzig Mannshohen ober Faben anmuchs. Der Damm ftand über ber Stadt wie ein hober Berg, und mar fo ftart und breit, bag Saufer auf ibm erbaut maren. Durch Robren und Canale murbe bas Baffer nicht nur in bie Saufer ber Stabt, fonbern auch auf die Belber gur Bemafferung derfelben vertheilt. Al-

<sup>75)</sup> S. Strabo a. a. D.

<sup>76)</sup> S. Pocode's Specim. hist, Arab. p. 60.

<sup>77)</sup> Befdreib. von Arab. S. 277.

<sup>78)</sup> Die Araber nennen diefes Bafferbehaltniß, wie Mies buhr a. a. D. fagt, Sitteh Mareb. Das erstere dies fer benben Borte hatte er Sidde schreiben follen; denn under Bu bedeutet eine Berdammung, oder Eindammung,

lein burch eine gewaltige Fluth wurde ber Damm burchbrothen 79% und die ganze Stadt nebst ben nahe gelegenen Dörsern und Flecken mit allen Einwohnern vertilgt. Dieser Dammbruch ereignete sich im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung 80), und wird im Roran erwähnt 81), Das heutige Mareb stegt etwa sechszehn teutsche Meilen in Ost-Nord-Ost von Ganaa 82). Da nach ben oben assgesührten Rachrichten das Gebiet der Sabaer mit ihrer Hauptstadt Mariaba an der Rüste des Arabischen Reerbusens läg; so muß jener Volksstamm in einer spä-

<sup>79)</sup> Rach einer andern Erzählung wurde er von Bergmauifen fo. dutchlöthert, daß er zusammen sturzte. Die Berichte der Arabischen Schriftsteller von diesem Ereignisse
hat J. J. Reiste in einem Programm unter folgendem
Ettel zusammen gestellt und beurtheilt: de Arabum epocha
vetustissima Sail ol-Arent, i. e. ruptura catarrhactaa
Marebensis dicta, Leipzig, 1748. in Qu.

<sup>80)</sup> S. Reifte's angeführte Ochrift S. 24 fgg.

<sup>81)</sup> Sir. XXXIV, 15. 16. Ein angesehener Araber aus Dareb berichtete Diebuhrn, bas ehemalige berühmte Basserbehaltniß seh eigentlich ein sast eine Tagereise langes Thal etwa eine Stunde Begs von der Stadt gewesen. Das enge Thal zwischen zwey von Osten nach Besten sich hins ziehenden Bergen, die nur funf bis sechs Minuten von einander emtsent waren, war vor Alters mit einer starten Mauer verschlossen, und das Basser von sechs oder sieben kleinen Flussen zusammen zu halten. Die Mauer hatte eine Hohe von vierzig bis sunfzig Luß, und bestand aus lauter gehanenen Steinen. Noch im Jahre 1763 war noch einiges von bieser Mauer übrig.

<sup>82)</sup> Abulfeda fest es an die auffersten Gebirge von Sabhras maut; f. Rommel S. 39 fg.

tein Beit fanbeinwatte gejogen fenn, und die neuangelegte Saupeffabt nach ber alten benannt baben.

"21. Ophir 83) wird auch 1 Kon. IX. 28. X. 11. 2 Chron. VIII. 18. IX. 10. als em Ort erwahnt, wohin von ben ebomitifchen Seefafen aus Elath und Effen Bebet am Bolf von Atabaf (f. oben G. 87.), Phonicifche Schiffe fur Galomo fuhren, und Golb. Sanbelholz und Ebelfteine mitbrachten. Des Golbes aus Ophir wird auch Hiob XXVIII, 16. Pf. XLV. 10. Jefaj. XIII, 12. 1 Chron. XXIX, 4. gebacht, und hiob XXII, 24. steht Ophir allein fur Ophiritifches Gold. Dag Ophir eine Gegend bes fublichen Arabiens fen, ergiebt fich fchon baraus, baß 1 Mof. X, 28. unter andern unbezweifelt bem füblichen Arabien angehörenden Begenden, und insbesondere unmittelbar nach Saba, angeführt wird; und bag es an ber fublichen Meerstufte lag, läßt ber Umftanb, bag man auf Schiffen vom Aelanitischen Meerbusen babin gelangte, nicht bezweifeln. Auf welcher Ruftengegend bes beutigen Arabiens es aber ju fuchen fen, wird fich, will man fich nicht mit ichwachen Ramens - Aehnlichkeiten begnugen, mohl nie bestimmen laffen 84). Gold wird

אַלְיר (83) אַלְּיר. Der Rame bedeutet, wie das Arabische פֿוֹפָּת, voll, reichlich.

<sup>84)</sup> Bwar forice e & en (Monatl. Corresponden; von 1813.
... W. MIN. S. 381 fgg.) von einem von dem Scherif Corifi,
boer bem Rubischen Erobeschreiber, in der Landschaft Oman,
Bibl. Alterth. III. 886.

zwar in neueren Zeiten in Arabien nicht gemeinnen, werber aus Bergwerken, noch aus Flüssen 85); aber baß in alten Zeiten Goldminen in diesem kande gewesen seinen, bezeugen mehrere Griechische Schriftsteller 86). Auch ist es nicht einmal nothig, daß Gold, so wie die andern aus Ophir nach Judaa gebrachten Waaren, Erzeugnisse dieser Gegend selbst waren; sie konnten aus dstlichern Gegenden, wahrscheinlich aus Ostindien, dahin gebracht werden, wie dieses mit dem Sandelholz, 87) der Fall gewiß war. So ist jest Mochha in Tehama der Seehafen, aus welchem Habessinische Waaren, namentlich Gold und Elsenbein ausgeführt werden 88).

Digitized by Google

<sup>85)</sup> S. Diebuhr's Befchreib. von Grab. S. 141.

<sup>86)</sup> S. die Stellen ben Bochart Rap. 27. und J. D. Mie chaelts im Spicil. II. p. 186 fgs.

אַלְבּוּמֵיר ווֹ, אַלְבּוּמֵיר (2 Chron. II, 7. IX, 10. 11.)

<sup>88)</sup> Riebuhr a. a. D. S. 221. So heißt ber Raffee aus Jemen ben uns Mochha Raffee, wiewohl zwanzig Meilen um biese Stadt tein Strauch biefer Art wächst; blos weil Mochha ber bekannteste Hafen ift, aus welchen ber Kaffee ausgeführt wirb. — Bochart's Meynung, bas ein dappeltes Ophir, in Arabien und in Oftindien, anzunehmen sey, und Reland's, ber in best Diesertatt. missell, P. I.

## -/ 100 Meber, Chavilab f. oben. S. 157.

Dissertat. IV. S. 6. p. 171. Upara ober Surhara, ein bon ben Alten ermanntes Land in ber Balbinfel jene feit bes Ganges fur Ophir halt, bat J. D. Did aelis d. a. D. genugenb wiberlegt. Inbeffen icheinen fich fcon Die alteften Griechischen Ueberfeber unter Ophit Indien gedacht ju haben. Denn in mehreren Stellen, 3. B. Siob XXII, 24. XXVIII, 16. 1 Kon. IX, 28. X, 11. 1 Chron. XXIX, 4. u. a. m. bruden fie ben Bebraifden Damen burch Dovquelo, Dagioa, Dageloa aus und COOIP foil der alte agyptische Rame Indiens fenn, f. Michaelis p. 199 fgg. vgl. Jablonsty's Opusce. T. I. p. 337. Auch überfest der Arabische Ueberfeger in der Polyglotte 1 Ron. IX, 28. X, 11. Jefaj. XIII, 12. bas Griechische Dovoeip durch wiell el. Hend, d. i. Indien. In der That erwahnt Abulfeba in feiner Befchreibung Indiens eine bes ruhmte Sandelsstadt bolow Suphara (den Arabifchen Text ber gangen Stelle bat Dichaelis a. a. D. aus bem Parifer Cober gegeben). - Gegen Bruce, ber in den Reifen jur Entbedung ber Quellen bes Dils Buch II. Rap. 4. Th. I. S. 479 fag. ber teutsch. Ueberfet. v. Bolt. mann, mit mehreren Grunden ju erweifen fucht, baß Sofala eine Landschaft auf ber bftlichen Rufte Afrita's, ber Infel Madagascar gegenüber fey, hat Eh. Chr. End. fen in feinen Anmertungen ju ber genannten Reife Eb. V. 6. 327 fag. gegrundete Erinnerungen gemacht, die indeft von Och ulthe f unbeachtet geblieben find, der (Paradies 6. 310.) gleichfalls Ophir fur bas Afritanische Sofala halt, jedoch wie es fcheint, unbefannt mit Bruce's Dennung. In demfelben Buche mar ihm fruher (G. 86.) Edrifis Ofra in Oman Ophir. — Beeren (Ideen I. Th. 2te Abtheil. S. 76. ber viert. Musg.) halt Ophir fur ben allgemeinen Damen ber reichen Sublander an ben Arabifden, Afritanifden und Indifden Ruften, fo M 2

### 13. Tobab 89) mennt Bochart 99) in ben Jo-

weit man fie fannte. Gegen diefe fcon in ber erften Musgabe feines Berts von Seeren aufgestellte Dennung hat jedoch Bredow (in den Untersuchungen . Ih. II. . . 259.) richtig bemerft, wenn Ophir bie angegebene Bedeus tung gehabt hatte, fo mare in ber geographifchen Benea. logie 1 Dof. X. Ophir nicht als Ur : Urentel von Gem, und nicht zwolf Brudern gleich gestellt worden; bann mußte Ophir unmittelbar Cohn, oder wenigstens Entel Moah's feyn, wie Cham (und Eufd), deffen Rame Gudland bezeichnet. Bredom felbft findet es mahricheinlich, baß Ophir in Jemen gelegen habe, in ber Gegend ohngefahr in Die es Goffellin fest (in feinem von Bredow bears beiteten Berte über die Renntnig der Alten von der Weft. und Oftufte Afritas u. f. w. G. 140.), d. i. da wo fest die Stadt und der Safen Dhafar ( nieb) ift, oder die bedeutende Stadt Doffir in Bellad Sabichr; f. Diebuhr's Befchreib. von Arabien. S. 236. vgl. Rommel's Abulfedea Arabiae descript. p. 20. Dies felbe Megnung empfiehlt auch 2. Eh. hartmann in ben Auftlarungen über Affen Th. II. G. 78 fag. Die verfcbiedenen, jum Theil bochft unwahricheinlichen Dennungen aber Ophir's Lage hat Bellermann in feinem Sandbuch ber bibl. Literat. Th. IV. S. 416 fgg. giemlich vollftanbig jufammen geftellt. S. auch Eh. Chr. Enchfen de Commerciis Hebraeorum, in ben Commentatt. Societ. Gotting. Reg. Vol. XVI. p. 164. Benn ben der Untersuchung über Ophir mehrere ein besonderes Gewicht darauf legen, daß die Bin . und Rudfahrt nach 1 Ron. X, 22. 1 Chron. IX, 22. einen Beitraum von bren Sahren erforbert habe; fo ift biefes unrichtig, ba in biefen Stellen nicht von der gahrt nach Ophir, fondern nach Carichifd, ober Carteffus die Rede ift.

89) יוֹבֶב, vermuthlich gleichbebeutend mit dem Arabischen בּבוֹי ש fifte.

<sup>90)</sup> A. a. D. Rap. 29. p. 163.

framme am Sachalitischen Meerbusen, auf der dittichen Rufte Arabiens zu sinden, indem er annimmt, daß in dem Tert des Ptolemaus durch einen Schreidschler Jobabita stehe 91). Die Hauptstadt derselben nennt der Griechische Geograph Nagara, Gine Stadt ahnlichen Namens, Nagran, oder nach Arabischer Aussprache, Ded schran 92), ist noch jest in Jemen vorhanden, liegt aber im Binnen-kande, und ist daher mit der Hauptstadt jenes an der Ruste wohnenden Volks schwerlich einerlen.

Unter ben Arabischen Bolksstämmen, mit welchen Tyrus Handel trieb, nennt ber Prophet Szechiel XXVII, 19. auch Beban 93), und Javan - Meusal 94).

<sup>91)</sup> In ber Erlechischen Unciasschrift kann allerdings P leicht für B zu stehen kommen, wenn die untere Rundung verwischt wird. So steht, wie Michaelis (Spicil. II. P. 204.) 1 Chron. I, 23. im Alexandrinischen Text der Erlechischen Ueberseßung statt Jodab Ωραμ, indem das Jota zu Anfang ausgelassen, für das erste B ein P ges seht, und das zwehte wie öfters in Mübergegangen ist.

<sup>92)</sup> புகுப், Riebuhr S. 274., vgl. Rommel a. a. D. p. 54.

<sup>93) [].</sup> Michaelis a. a. D. p. 168. und in den Supplemm. p. 578. möchte []]-lefen, welches das Arabische Demm. p. 578. möchte []]-lefen, welches das Arabische Die d. i. zwey Bache ober Flusse seine Stadt in Bemen, zwischen Sanaa und Aben, bezeichnet werde. Da nämlich in der Nahe dieser Stadt zwey Flusse, Wadi Zebid, und Wadi Meidam, entspringen, so wurde sie auch,

Aber die schre keines blesse bepben Gegeisten kann jest mit Sicherheit nachgewiesen werden 95). Bon dem zwerten Namen sindet sich indeß eine sichere Spur in Javau, einer Stadt Jemens 96), von welcher jedoch nichts weiter bekannt ist. Bedan und Javan brachten, wie der Présphet sagt, auf den Markt von Lyrus gearbeitetes Eisen, Rassia und Zimmt 97). Die beiden letzteren sind des kamtlich Ost-Indische Erzeugnisse; sie mussen also zu Schisse nach Arabien gekommen sepn, und es läßt sich daraus schließen, daß Bedan und Javan auf der dillichen oder südlichen Kuste dieses landes lagen. Eissendergwerke waren noch vor sechszig und einigen Jah-

nach Abulfeda (f. Rommel a. a. D. S. 47.), محينة النهريس bie Stadt ber beyden Flusse genannt. Man sieht, auf welchen unsichern Grunden jene Bestimmung der Lage von Bedan beruht.

<sup>94) 77187 [].</sup> Das zwepte Wort ist wohl 77182 zu lesen, wie schon Aquila gethan, der, nach Hieronymus, de Uzal sette, und wie das Wort noch jest in vielen Handschriften punctireist. Uzal ist, wie wir oben (S. 171.) gesehen, Sanaa, jest die Hauptstadt von Iemen. Durch den Zusat: von Uzal, d. i. Uzal's, wird das von Ezechiel hier genannte Javan von dem Ws. 13. von ihm genannten Javan, d. i. Jonien oder Griechensand unsterschieden.

<sup>95)</sup> Michaelis Bermuthung über Beban f. Anmert. 93.

<sup>96)</sup> يَوْن مُحَرَّكُةٌ قَرْيَةٌ بِٱلْبَعَنِ Javan, mit dop: peltem Fatha, eine Stadt in Jemen, heißt es im Worterbuche Kamus S. 1817. der Ausg. von Calcutta. 97) אַרָּרוֹל עַשׁוֹת קָרָה וְקְלָּרָה וְקָלָרָה

ren, als Riebuhr Arabien besuchte, in ber tanbichaft Sahan in Jemen im Sange 98), und die Jemenischen Klingen werden von Arabischen Dichtern gerühmt 99).

Das Königreich Jemen soll, ben Berichten ber Araber zu folge 109); Rachtan ober Joktan, ein Sohn Sber's (f. aben S. 161.), gegründet haben, himiar:ober hamjar aber, Rachtans Ur- Ur-Entel, ber erste gewesen seyn, ber sich mit einem goldnen Diadem schmuckte. Won ihm erbte die Königswurde unter seinen Nachkommen ben hamjariten, ober homeriten 101) fort, von welchen jeder den Litel Lobba 192), d. i. Nachfolger führte, auf gleiche Weise wie jeder Römische Regent Casar, und jeder Nach-

<sup>98)</sup> S. Miebuhr's Befchreib. v. Arab. S. 141. 271.

<sup>99)</sup> S. 3. B. U. Schultens Excerpta ex Hamasa an ber von ihm herausgegebenen Grammatit des Expenius p. 428., wo البَهَاني الْأَفَالُ der schartige Jemenser, eine durch viele Gesechte schartig gewordene Jemenische Klinge ist.

<sup>100) .</sup> Pococe's Specim. hist. Arab. p. 58 fag. ber zwept. Ausg. und bie angehangten Ercerpte aus Abulfeba p. 423 fag.

<sup>101)</sup> So werben fie von Ptolemaus und ben fpateren Griedchifchen Schriftstellern genannt, f. Cellarius Notit. orbis ant. Vol. II. p. 596. 598. und Pococe a. a. D. p. 84.

ریم نبع (102)

folger Mohammebs Chalife bief. Wenn auch verschiedene Landschaften Jemens Meinere Burften inne batten, fo maren biefe boch von ben Samjaritifchen Rinigen abhangig. Die Dynastie berfelben foll über zwentausend Jahre in Jemen regiert haben 103), bis etwa fiebzig Jahre vor Mohammet, bat ber Konig von Aethiopien ein Beer nach Arabien faubte, um bie bortigen Christen gegen Die graufamen Berfolgungen bes Ronigs Dhu . Datoas, eines bigotten Juden, gu fchiten, ber, als er fich jum Meufferften gebrucht fab, mit feie nem Pferde in bas Meer feste, und fo Krone und Leben verlohr. Mad ibm folgten auf einander vien Methiopifche Ronige, worauf Grif Dhu Jagan's Cohn, ein Samjarit, von bem Konige von Parfint, Rhosru Unufdirvan, unterftußt, die Acthiopier vertrieb, und ben Thron feiner Borfahren bestieg. Bald aber wurde er von ben Seinigen ermorbet. Run maßten fich bie Perfischen Regenten bas Recht an, biefem tanbe Regenten ju geben, bis ber lette berfelben, Bagan, Mohammeds neuer Lehre Guldigte, und fich ihm unterwarf. Nach Mohammed wurde Jemen ohngefahr brenhundert Jahre von feinen Nachfolgern, ben Chalis fen, beherricht. Aber im Jahre 325 ber Sebichra

<sup>103)</sup> Doch fuhren von Rachtan bis Dhu Nowas bie Aras bifchen Nachrichten nicht mehr als brey und vierzig Könige während eines mehr als zweytaufendjährigen Zeitraums auf; die Namen mehrerer Könige muffen also verlohren gegangen seyn.

(986 ber diefft Zeitrechnung) befand fich ber gröffere Theil Jemend in ber Bemalt ber Rarmatiten, einer geen ben Islam fich auflehnenben Sectes Die in Rursem fo, anmuchs, bag fie fich Meffa's bemachtigte, und Die Chalifen zwang, ihnen einen Tribut zu bezahlen, damit sie die Pilger ihre Wallfahrt ungestort vollbrins gen ließen: Gegen ben Anfang bes neuhten Jahrhunbotts umfrem Beitrechnung regierten in Jomen Fürften bes Sanfes Labatheba, welches feinen Urfmung auf Mi. Mahammebs Schwiegerfohn gurudführte. Bon bemit eilften bist in bas: fechezehnte Jahrhunbert mar bas eigentliche Semen und andere Provinzen bes fühlichen Urabimsunter mehrere unabhängige Regenten verfchiebener Baufer getheilt. Im fechejenten Jahrhundert bemachs tigten fich zwar bie Turken eines Theils bes füdlichen Arabiens, aber ichon in der erften Balfte bes fiebzehnten Jahrhunderts vertrieb Geid Rhaffem, ein Dachfomme Mohammebs, fie aus einer Stadt nach ber andern, und murbe unabhangiger gurft und Stammvater ber jest in Jemen regierenben Familie 104)." Der jebesmalige Regent führt ben Litel 3mam 105), Worfteber, befonders bes Gottesdienftes, bat feinen

<sup>104)</sup> Die vollfandigsten Nachrichten über ben Urfprung und bie Geschichte berfelben hat Diebuhr in ber Geschreib. von Arabien S. 191 fgg. gegeben.

<sup>105)</sup> Tof. S. über diesen Litel d'Ohffon's Schilberung
Des Demanischen Reichs, E. 147 fgg.

Sukan der Demanen noch einem andern Fürsten unterworfen; seine Gewalt in Regierungssachen wird aber
burch ein hobes Gericht zu Sanag eingeschränkt, auch
ist er durch landesgesese und Gewohnheitsrechte gedunden 106). Die Landschaft Oman hat mehrere kleine von
einander unabhängige Jürsten, von welchem der Imam
von Oman der mächtigste ist. In Dedschas hat der
Scherist von Mekkah die ansehnlichke Perrschaft,
ohne sich darum zu kunmern, daß sich der Sukan zu
Constaurinopel die Oberherrschaft über diese große Proving anmaßt. Der übrige Lheit von Febschas steht
fast gänzlichrunter völlig unabhängigen Arabischmschechs;
dasselbe ist der Fall in Nedscho und in den Landschaft
ten am Persischen Meerbusen 1977).

Die Arabische Sprache ist ein Zweig bes Semicischen Sprachstamms, und folglich mit ber hebraischen, Phonicischen, Chaldaischen und Sprischen vermandt. Schon in alten Zeiten herrschten in Arabien zwey Hauptmundarten, ber him jarische ober Homeritische Dialekt in Jemen oder bem sublichen, und ber Koreischitische, in bem übrigen Arabien 108). Der

<sup>106)</sup> S. Miebuhr a. a. D. S. 205.

<sup>107)</sup> Riebuhr &. 295. 314. 350. 369. 377.

<sup>108)</sup> S. J. G. Eichhorn's Abhandlung über bie verfchiebenen Mundarten ber Arabifchen Sprache, vor ber

laftere gewann burch : Mobammed pater bem Stamme Roreifch:angehorte, und durch ben ihn verfaften Roran, Die Doeffand ,... breitete fich finit bem Beland thieih bie fühliche. Salffe ber alten: Welt aus, und marb die ausfalle gliche, Schrift & und Bucher praches won weltber iedoch die jiest in bem Munde bis Bolle lebende Arabifche Sprache in ben verschiebenen ikanbern, iwo fle gafprechen wird , nicht bedeutend abweiche, Staum fo fart, ials bas Mon-Oriechifche bow bem Alt. Beliechifchen 109). - Die Schreibfunft Scheint ben ben Arabern fpater als ben ben Phoniciern und Bebraem are wehnlich worden ju fenn, und zwar zuerft ben ben himjariten oder homeriten (f. oben S. 183.). Die Schrift derfelben wird elemusnad 110) b.i. bie geflugte genannt, weil fich bie Buchftaben auf Reilen an emander flugten und anschloffen im). Gelt Dlohammeb

teutschen Uebersehung von Richard fon's Abhandl. aber die Sprache und Litetatur ber Morgenlander, Leipzig, 1779. Oct.

<sup>109)</sup> S. Cauffin's De Perceval Grammaire Arabevulgaire, Paris 1824. in Qu., und Epistolae quaedam Arabicae a Mauris, Aegyptiis et Syris conscriptae, bers ausgegeben von Sabicht, Breslau 1824. in Qu.

البسند (110

<sup>111)</sup> S. Silv. De Sacy's Mémoire sur l'origine et les anciens Monumens de la literature parmi les Arabes in T. L. ber Mémoires de l'Academie des Inscriptions und befonders abgebruckt Paris 1805. p. 14 fgg. Hamjariti. fche Infdriften glaubte Seegen in ein paar Dorfern

188 Bibl. Erberund Kanbirkfitally, Spift. Arabien.

enfielt die Arabisthe, Schrift flancherlen Abanderungen. Die sest in Handschriften und gedrucken Buchern gewöhnliche heißt die Resthie 1000) Schrift Die Araber singen erst ninge Zeit nach Mohamnied, unter ben Abbasibischen Chalifen, an bit Wissenschaften zu pfles gen. Dieß geschaf aber von ihnen mit solchem Eiser, das wir ihnen die Ersaltung der Wissenschaften, während in Europa die Finsterniß der Römischen Kieranchie lastete, zu verdanken Haben, und daß ihre Literatik in allen Fächern des menschlichen Wissens eine der reichsten ist der Fächern des menschlichen Wissens eine der reichsten ist der Röchen des

Jemen's gefunden ju habens f. Fundgruben des Orients B.- II. S. 282., und die dazu gehörige Aupfertafel. In den auf berselben copieren Proben erfcheinen jedoch die Buchstaben alle einzeln stehend. Ban einer nicht copieren gröffern Inschrift bemerkt er aber S. 283. als merkwurdig, daß die Zeilen derselben an Linien angehange zu sepn scheinen, wie in der Indischen Schrift.

<sup>112) (</sup> abidreiben,

<sup>113)</sup> Gine Uebersicht ber einzelnen gacher ber Arabifchen Literatur hat Gefen fus in einem Artitel ber Sallifchen Encyklopable B. V. S. 56 fgg. gegeben.

eiren Enfel Mong is i Oscip Riete, filmen Magerthie Reine Stagerthie Reine der Alle Alle Stagerthie Reine der einscheichte Runne der einscheichte Stagerthie Stagerthie Landre Leine der Auflahrende Auflahrende Auflahren der Gestindeskände Engele der Ereine des in der Auflahren Ereine des in der Ereine des in der Ereine des in der Ereine Ereine des in der Ereine des in de

#### Alegypten.

I. Ramen, mer mit gengal

Das von bem Rilflusse von ber Mitte seines Laufs bis zu seiner Mindung durchstromte Land des nordlichen Afrika's, von uns mit den Griechen und Romein Aegypten genannt, heißt im alten Testament gewöhnlich Migraim 1), nach dem zwerten Sohne Cham's,

<sup>1)</sup> Dyn. Bod art (Geogr. S. P. l. L. IV. Cap. 24. p. 292.) mennte, wegen ber Dualform tonne biefes Wort nicht ber Dame eines Mannes, fonbern es muffe Dame eines Landes feyn. Dagegen erinnerte Reland (Palaest. p. 62-3 mit, Recht an die Damen Ephraim und Schas charaim 1 Chron. VIII, 8., bie unzweifelhaft Dannernamen find, und an fo manche Mannernamen mit ber Pluralform. Der Sprifde Dame ift - 5,00 Degren; ben ben glten Griechischen Ueberfegern Meggair. Ueber die Bedeutung bes hebratichen Damens find mancherley Bermuthungen gemacht worden, Die jedoch fammtlich un. genugend find. 3m Chalddifchen bedeutet 740 Grange. Die Dualform bezieht man auf bie Gintheilung Megyptens in das obere und niedere. Unwahrscheinlich ist J. R. Forfters Meynung in ber Epist. ad J. D. Michaelis p. 8., fop aus bem Aegyptischen Deschichi. Rib. i. Sonnenland, entffanden. Bgl. Te Bater gu Jablonsty?'s Opusce T. L. p. 440.

einem Ehkel Moah's, 1 Mos. X, 6., seltner Mazor 2), 2 Kon. XIX, 24. Jesaj. XIX, 6. XXXVII, 25. Mich. VII, 12. Der alte einheimische Name bes kandes war Chimi, Chami ober Chami 3), wo-

<sup>2)</sup> hird. Der Dame bebeutet Bebrangnig, Belas gerung, aber auch Ball, Fefte. Db bas Land megen feiner von Matur festen Lage Congognes de quoeuf vou: ολίγω δοκεί προέχειν των είς βασιλείαν αφορισμένων τοmar, fage Diebor von Sicilien B. I. Rap. 18() ; ober papon, bag es zwifden Buften, und Bergen eing eengt ift, fo benannt worden ift, muß man babin geftellt feyn laffen. Jablon sty (Opusco. T. I. p. 219.) vermuthet, baf burch hill fefter Det, infofern es bon Aegopten gebraucht wird, junachft blos bas Delta bezeichnet werde, welches burch die Milarme eingeschloffen und gleichsam befestigt ift, weshalb es in Megyptifcher Sprache Dti. Dor, oder Dti. Dur (ben Ephorus, nach Stephanus von By. jang, Heinvois), b. i. Umgartung genannt worben. Champollion (PEgypte sous les Pharaons T. I. p. 100.) halt hill fur einerlen mit bem Megpptifden D'a Dichor ober Schjor, b. t. fefter Ort.

<sup>3)</sup> XHMI, in dem Ober Aegyptischen oder Thebaischen Dialett KHMI; s. Jablonsty a. a. O. S. 404. Ignat.
Rossi Etymologiae Aegypt. p. 245. und Champols
lion d. a. D. S. 101. Daher von Isidor Origg.
L. VII. Cap. 7. Kam als der Aegyptische Name des
Landes angegeben wird. Hieronymus Odaestt. in Genes. IX, 18. Ham a quo et Aegyptus usque hodie
Aegyptiorum lingua Ham dicitur. In den von Spohn
und Seysfarth herausgegebenen Entrisserungen Aegyptis
scher Paphrusrollen wird der Name Aegyptens Chme
(NOD) ausgedrückt Son Spohn die lingua et literis
veter. Aegyptior. ed. Seysfarth, P. 1. Spesim, I. p. 1.

für die Sebrier Cham Diprachen, Ph. LARVIII.

CV. 23: 27. CVI: 32. Anders Tegypetithe Woot bei benethen schie Mont bei den Sentet privie schon fon Mutarched wiedes bementen schie eines fruidren und das land soll von der Schwärze seines swichten ren, durch den Nischlammn gedüngten Vollamisch gest nannt worden senne Moch wied Aegypten in feinigen aber nur poetischen Stellen des alten Testamente (Beglai XXX, 7. LI, 9. Ph. LXXXVII, 4. LXXXIX, 41.) Rahab d. genannt. Ein absilicher des gland besteichnender Aegyptischer Name kann mit Sicherheit nicht nachgewiesen werden 7). Im Hebraischen bedeutet das

und Sepffarth's Gloffarium zu fein. Rudimentis Hieroglyphices, p. 76. und Champollion a. a. D. S. 105.

<sup>4)</sup> Der hebraer bachte naturlich an Migraim's Grofvater, Cham.

<sup>5)</sup> De Inde et Osir. p. 364. Τὴν Αἴγοπτον ἐν τοῖς μάλιστα μελάγγειον οὖφαν, ὥσπεο τὸ μέλαν τοῦ ὀφθαλμοῦ χημίαν καλοῦσεν, καὶ καρδία παρεικάζουσε.

<sup>6) &</sup>lt;u>בתיק.</u>

<sup>7)</sup> Boch ar't a. a. D. vermuthete, es werde durch diesen Namen eigentlich das Delta bezeichnet, von dem Aegyptisschen Marte Rib, d. i., Girn, weil das Delta eine birnschen Marte Rib, d. i., Girn, weil das Delta eine birnschenige. Gekalt habe, weshalb auch die in der Mitte des Delta gehegene Stadt Athrit, d. i. Herz der Bien, genannt worden sey. Dabey bemerkte er doch auch, das Hebräische III als Name Aegyptens, könne von dem Arabischen III als Name Aegyptens, könne von dem Arabischen Die Rif, d. i. Saatland, bebauetes Land, herkommen, welches noch jeht der Name von Unter-Aegypten ist (s. J. M. Hartmann's Erdbeschreib. von Aegypten ist (s. J. M. Hartmann's Erdbeschreib. von Aegypten S. 665. Anmerk.). Allein die erstere Ableitung ist wegen ihrer Künstlichkeit unwahrscheinlich, auch ist die ans

Morte Chaen, Aleberning bes ben Hebrafen von liche weitliche Bentennung bes ben Hebrafen von ieher altigentich werteitrieht Cautes fenn Der Arfprung und ibie Bedeutung vis Nährens Aegy prus, wonit bie Cumpake feit den alkstein Beiten das Land bezeich wen, ist sinbekanne. Gewiß ist, daß in bet frühesten Beit anche der Mit diesen Ramen führte 9); ob äber das Land hach dem Flusse, oder dieser von dem Lande benanne woorden sen, läße sich nicht entscheiden. Der

gegebene Bebeutung des Aegyptischen Rib, nämlich Birn, sehr ungewiß (s. Jablonsty a. a. O. S. 232. vgl. S. 17.). Die zweyte Abseitung aber ist wegen Unahnlich, teit der Buchstaben unstatthaft. A. Schultens meynt im Commentar zu hiob XXVI, 12., and tonne auch große, surchtbare Thiere, besonders Krotodille bedeuten, und Aegypten davon, daß diese häusig im Nil sind, bezeichnet werden. La. Eroze (bey Jablonsty S. 228.) und J. R. Korster (Epist. p. 8. 9.) wollten and aus den Worten PH-OTAB, d. i. der Sonne geheisigt, erg klären. Andere gleich unwahrscheinsiche Vermuthungen sin Christ. Müllers Satura Observatt. p. 105 fag.

<sup>8)</sup> Ob ber Name Aizunzag Griechischen oder Argyptisches Ursprungs sey, und was er bedeute, barüber hat man sich in Vermuthungen etschöpft, die aber alle unhaltbar find. Eine ziemliche Anzahl berselben hat Champoliton in dem angesührten Wert P. I. p. 77—93. ausgezählt und widerlegt. S. auch Te Water zu Jabionsty's Opusco. P. I. p. 426.

<sup>9)</sup> S. Obyssee III. 300. IV. 477. 551. u. ofter. Dios bor von Stellien B. L. R. 63. Welychtus anter A-

jegige, Arabifche, Mame bes landes, Migr 10), ift aus bem Debraifchen Migraim abgefürzt.

# II. Ausbehnung, Grangen und Größe.

Aegypten ist zum größten Theil ein von dem Nil von Suden nach Norden in saft gerader Richtung durchskrömtes Thal, welches östlich und westlich durch eine Reihe von Bergen begränzt wird, die sich bald mehr bald weniger, von seinen Usern zurückziehen. Wo dieses Thal endet, theilt sich der Fluß, etwa zwanzig Meisten oberhalb seines Ausssusse, in mehrere Arme 11), die das sogenannte Delta, den fruchtbaren Theil Nieder Aegyptens, einschließen. Da alle Arme von dem Mittelpunct des Hauptstrom's ausgehen, und sich immer erweitern, so wie sie der Kuste näher kommen, so wird dadurch ein Dreyeck gebildet, dessen Basis nördlich das Meer ist; es hat die Figur des Griechischen A; Delta nannte daher der Grieche diesen Theil Regyptens, welche Benennung sich immer erhalten hat.

مصر (10)

<sup>11)</sup> Die Alten zählten sieben Arme und Mundungen des Mils, weshalb er septemfluvuns (Ovid Metamorphof. XV, 753.) und septem geminus (Nirgil. Aen. VI, 801.) genannt wurde. Der östlichste Arm war der Pelusische, jeht die Mundung von Tineh, der westlichste der Kanopische, jeht die Mundung von Abukir, s. Du Bois Apmè aur les anciennes branches du Nil et ses embouchures dans la mer in der Descript. de l'Egypte T. VIII. p. 52. der Ausg. in Oct.

Den norblichen und ben fühlichen Granwunct Aranntens giebt ber Prophet Ezechiel XXIX, 10, XXX, 6. alfo an: von Migbol, b. i. Magbolum, ohnweit ber Mundung am offlichen Ufer bes Peluffichen ober offliden Nilarms, bis nach Spene, jest Eswan, und bis, obert namlich: bis an bie Grange Cu (ch' 5.12), b. i. Aethiopiens. Esman (Mimary Der man) 13) geben auch bie Grieden und bie Araber alt die füblichste Brange Aegyptens an 14). hier, unter bem 24ften Grad 2 Minuten nordlicher Breite trite ber Mil aus ben Granitfelfen ber Katarfhafte in Megopten ein, und unter bem 81ften Grab 80: Mimiten erreichen feine Arme bas Meer. Der gerade aftrono. mische Durchschnitt giebt also eine lange von 112. geof graphischen Meilen, also ungefähr bie nämliche Under behnung, welche Teutschland ober Frankreich von Rord ben nach Guben bat. Die Breite bes Nilehalts vom

במפגדיל קובה ועד בבול פוש (12).

<sup>13) (</sup>Jami, (Jami). Mehr von diesem Orte in der Folge.

14) Strabo B. XVII. Kap. 1. §. 5. (vgl. Anmerk., 15.) und Abulsed S. Descript. Agypti ed. Michaelis p. 2. auch Abbolsatif's Wenkwardigkeiten von Aegypten, S. 1. 2. des von Bhite und Panins herausgegeb. Arab. Sertes. Ein anderer Arab. Schriftsteller, els Bakui, bestimmt die Ange Aegyptens von els Arisch (s. V. II. Eh. I. S. 78.) dis nach Aswan und die Vreite von Aisah (s. oben S. 87.) dis nach Barta. S. Marcel's übersehten Auszug aus Bakui's Werk in den Memoires zur l'Egypte T. II. p. 396.

Spene bis babin mo fich ber Gluß in ber Cbene Mieber - Aegyptens in mehrere Merme und Canale theilt, ift fehr ungleich. Die felfigte und fandigte Bergkette, welche fich an ber Bestseite bes Gluffes bingiebt, brangt fich bie und ba, befonders in Ober-Argepten, fo nabe an ben Bluß beran, bag bie Ueberschwermungen bis an ihren Bug reichen. In den meiften Thellen aber, besonders Mittel-Megyptens, wo das Thal anfangt fich ju erweitern, bleibt gwifchen ben Bergen und bem fruchtbaren Boben eine Blache von einer halben bis gangen Meile in ber Breite ubrig, welche ein burres Sandfelb ift. Dur biefes vom Rile bewäfferte That nannten bie Alten, wie Strabo fagt 15), bas eigente liche Aegnoten. Spater wurde auch, mas aufferhalb bem Milthale offlich bis an ben Arabischen Meerbufen liegt, ein steiniges Bebirgland, von welchem nur menige einzelne Striche jum Acterbau, mehrere gur Biebjucht tauglich find, mit zu Megypten gerechnet, fo wie bie große Sandwufte, in welche man von der westlis chen Bergfette hinab fteigt, bis an bie Dafen, fruchtbare und bewohnte insularische Blecken mitten in ben Einoben. Dem Delta offlich erftrecht fich von Dekufimn

<sup>15)</sup> Χ. α. Ο. Οἱ μἐν ἀρχαῖος τὸ οἰκούμενον αὐτὸ καὶ ποτεβόμενον ὑπὸ τοῦ Νείκου μόνον Αίγυπτον ἐκαλθῦν, ἀπὸ τῶν περὶ Συήνην τόπων ἀρξάμενος μέχρι τῆς Φαλάετης ὁ δ᾽ ὕστερον μέχρι νῦν προσέλαβον ἐκ μέν τῶν πρὸς ἔω μερῶν, μεταξὸ τοῦ ᾿Αραβίου κάλπου καὶ τοῦ Νείλου σχεδόν το πάντα.

bis an die Granzen Palastinas und des Petraischen Arabiens die Wüste Schur 16) (1 Mos. XVI, 7. XX, 1. XXV, 18. 2 Mos. XV, 22.), jest Dschofar 17), westlich die Wüste des heil. Makarius 18),
drei Tagereisen von Osten nach Westen, und eben so weit von Norden nach Suden, eine Sandebene, die in Westen und Süden an die Sandmeere von Libyen und die Wüste Barka stößt 19). Der Flächenraum des ganzen Aegyptens kann mit Genauigkeit nicht angegeben werden, vornehmlich deshalb, weil die westliche Gränze keine seste Bestimmung hat. Man wird indessen nicht sehr irren, wenn man den Flächeninhalt des gesammten Aegyptens zu etwa sechstausend Quadratmeilen annimmt 20). Es gehört demnach zu den kan-

<sup>16)</sup> 기반·

<sup>17)</sup> f. Abulfeda a. a. O. p. 14. ober p. 11. der latein. Ueberses. u. Michaelis Anmert. 141.

<sup>18)</sup> Auch Seete, oder Sciti, welcher Name wahrscheinlich aus dem Arabischen فرية الشهيد (Barriath eschr Schahid) d. i. Wiste pes Märtyrers entstanden ist. Der alte Name dieser Buste ist Nitria. S. Hartmann a. a. D. S. 714.

<sup>19)</sup> Erdrterungen der verschiedenen Angaben der alten Schrifts steller über die Ausbehnung und die Gränzen Aegyptens giebt De Rozière in der Abhandl. de la constitution physique de l'Egypte in der großen Description de l'Egypte T. XX. p. 465.

<sup>20)</sup> Gatterer (Kurzer Begriff ber Geogr. S. 625. und Weltgeschichte in ihrem ganzen Umfang I. B. S. 199.) rechnet auf bas Milthal 756, auf bas bstliche Bergland

bern der mittlern Große, Die nicht viel über Die Balfte von Teutschland betragen burfte.

### III. Alfgemeine Ansicht bes kanbes. mi

Die Begenben um Spene und ben Ratarrhaft an ber füdlichen Grange Megnptens bieten einen aufferft mablerischen Anblick bar, aber bas übrige Megnpten, besonders bas Delta, bat eine Ginformigfeit, wie man fie nicht leicht anderswo finden durfte a). Wenn ein Europäer, ber an die abwechseinden Begenden und benfich immer andernden himmel feines Belttheils gewöhnt ift, in Megypten landet, und bas Delta burchreiset, so gewährt ibm bieses ein Schauspiel, bas ibn anfange burch feine Deuheit ftaunen macht, bolb aber fühlt er fich ermudet und abgespannt burch ben Unblick biefer unermeglichen Blache, wo man weber eine natur liche Erhöhung noch Bettiefung gewahr wird, und mo bas Muge nicht auf die minbeste-Ungleichheit flogen murbe; wenn nicht die Sand Des Menschen Damme erhoben und Canale gegraben batte.

Die Landschaft bieret nach ben bren Jahrszeiten bes ägyptischen Jahrs eben so viele Ansichten bar. Won ber Mitte bes Fruhjahrs an, wenn bie Ernbte

<sup>2700,</sup> und auf die westlichen Buften 2800, also auf ganz Aegypten ungefähr 6256 geographische Quadratmeilen. Undere Angaben f. ben hartmann S. 19.

<sup>21)</sup> De Rogière in der Anmert. 19. angeführten Abhandslung S. 279., welcher wir vornehmlich folgen.

vorüber ift, fieht man nichts als sinen grauen flaubigen Boben, ber mit fo tiefen Spolem burchichnitten ift, bag man ihn faum ju burchichreiten magt. ber Berbft's Rachtgleiche ift bas Land eine unermegliche Blache rothen ober gelblichten Maffers, aus welcher Dattelbaume, Dorfer und schmale Damme hervorragen, bie jur Communication bienen. Rach bem Buruftereten bes Maffers, welches fich nur furze Zeit auf piffer Solje embalf, und bis zu Ende des Berbftes, gemabet man hiches als einen schwarzen und schlammigen Boden. Abes ber Winter ift es, wo die Natur ihre gange Pracht entsoltet. Alebann, übertreffen bie Frische und bie Rroft ber neuen Mogetacion, ber Reichthum ber Erzeugniffe bes Pfignzenreichs, welche bie Erbe bebeifen, Alles mas man in ben geruhmteften Gegenben unfere Welttheils bemundert. Während dieser glücklichen Johrszeit ist Aegypten von einem Ende zum andern nichts als eine herrliche Wiese, ein mit Blumen überfagtes Seld, ober ein mogendes Aehren. Deer. Diese Fruchtbarkeit hebt ben Kontraft ber volligen Erodenheit, welche fie umgiebt; biefes fo berab gefommene Sand rechtfertigt noch immer bie lobspruche, die ibm ftets von Reisenden ertheilt worden find. Aber ber Reig, ben ber Unblick eines fo reichen Schaufpiels gemagrt, verliert viel burch bie Ginformigfeit ber Landschaft; bie Seele fühlt eine gewiffe Leere burch ben Mangel fich erneuernber Wahrnehmungen; und bas Huge, anfange entzuckt, irrt bald gleichgultig auf ben

enderfeit Cheren umber, wo fich ihm, fo weit es reicht, frimer biefaben Gegenffanbe Darbieten. Affet trifft jus fammen, diefe Birfung zu boemehreit. Der Simmel, nicht weniger einformig als Die Erbe; ift ein ftete rei. nes Gewotte, mit einem mehr weiffen als gurnen Lichte: bie Altwosphäre bat einen Glang, ben bas Muge faunt entragen fann, und eine brennenbe Sonne, bereng Glack midtes mößigt; fengt ben gangen Lag binburd biefe, untermegliche faft unbebectte Chene; benn es ift ein eigenthumlicher Charafterzug ber Megnptischen Landschaft, "baß sie bennahe ohne Schatten ift, jeboch beshalb von Baumen entbloger zu fenn. elnziger Batin, ber mehn burch feine einformige fcone Beftat mertwurdig ift, findet fich baufig; bieß ift bie Dattelpalme. Man Tieht fie überall, balb fymmeteifch gepflange in lichten Bainen, bald gerftreut auf ben Felbern, am Rande ber Damme und Canale, ober unregelmäßig gruppirt um Bleden und Borfer. Aber mit feinem fchlant empor gefcognen Stamm, und feinem ichwantenden Wipfel, ber tinen Buich biegfamer und abgestüßter Zweige bilbet, balt biefer Baum bas licht nur wenig auf, und wirft auf ben Boben blos einen bleichen und ungewiffen Schatten.

In Ober-Aegypten bietet ber Boben unter einem noch einformigern himmel, als ber bes Delta ist, etwas mehr Abwechselung und einen weniger ermübenden Anblick bar. Die benden langen Reihen weisser Berge, welche diese reichen Ebenen einsossen, und welche bald

fich bem Mile nabernd, bald fich von ibm entfernend, ben Horizont gegen Morgen und Abend begrangen, und bald in ber Dabe feile Abbange zeigen, bald in ber Ferne fich wie ein langer nebliger Saum gestalten; Diefer große Fluß, ber majeftatifch in einem einzigen Bette bas Thal burchftromt, und auf allen Puncten besselben mabrgenommen wird feine ungabligen Rrunt mungen, Die das angebauete Land in zweg ungleiche Streifen theilen, feine vielen aus ber Wafferflache fcon bervorragenden Infeln; Diefe leichten Rabne und grof. fern Sahrzeuge, bie mit ihren großen, meiffen brens eckigen Seegeln ben Gluß auf und abgleiten, Diefe bober als im Delta meift jah emporsteigenben Ufer, an welchen bie und ba Stufen gehauen find; bie gabllofen Schöpfraber, durch welche bas Baffer in Canale gur Bemafferung bes landes vertheilt wird, bie Damme, bie kunstlichen Sugel, welche die Dorfer und Bleden ben Ueberschwemmungen entziehen, Die gegen Guben bober find, unterbrechen und beleben die Ginformigfrit ber Landschaft in etwas.

#### IV. Der Mil.

Der einzige Fluß Aegyptens, von ben Griechen und Romern, wie noch jest von ben Arabern, ber Ril genannt 22), heißt in ben alttestamentlichen Schriften

<sup>22)</sup> Ob der Name Neilog ursprunglich der Aegyptischen ober einer andern Sprache angehöre, tann nicht bestimmt wers den. Die Alten meynten, biefer Fluß sey baber benannt,

gewisnich Jeor 23) (z. 13. 1 Mof. XII, 1 fgg. 2 Mof. I, 22. II, 3. VII, 15 fgg.), ein ursprünglich Aegoptisches Wort 24), welches überhaupt einen Fluß bedeutet, so wie Jordan, der Name des einzigen bedeutenden Flusses, der Palastina durchströmt, gleichfalls einen Strom überhaupt bedeutet (f. B. II. Ih. I. C. 196.). Der eigentliche hebraische Name des Nils

baß er jahrlich vear ibbr neuen Och lamm berbenführte: 1. Beliodor's Aethiop. B. IX. p. 444. und Gervius ju Birgil's Georg. IV. 291. Die Mepnung, daß ber Mame aus dem Bebraifchen 572 entftanden fen, Iten in den Dissertatt. T. II. p. 104. genugend wider legt. Er felbst halt ben Damen fur Arabifc, Lill, und für gleichbedeutend mit Jo naul, welches Wort unter andern ein Flußbette bedeutet. Fur Arabifd nimmt ben Namen auch Abdollatif (Memorabil. Aeg. p. 107. der Tubing. Ausg. bes Arab. Tert., oder 190. ber Orfprb. Musg. O. 331. ber Ueberfet. von Gilv. be Sacy), und bemertt, bag is ein Gefchent bedeute. Undere Erklarungen aus dem Arabischen f. in Duller's Satura Observatt. p. 2 fgg. Jablonety im Panth. Th. II. p. 156. mennt, Neilog fen gufammen gezogen aus ben Aegyptischen Bortern NEI-AAHI b. i. gu einer gewissen Beit feigend. Bgl. Champotlion . l'Egypte sons les Pharaons T. I. p. 133 fgg.

23) Tin. Nur Dan. XII, 5. 6. 7. wird dieser Name vom Flusse Ligris gebraucht. Der Plural, Tin? tommt von den Armen und Canalen des Nils Szech. XXIX, 3 fgg. XXX, 12. u. öfter vor.

24) IAPO, im Saidischen Dialett IEPO, ober vielmehr EIEPO, s. Jablonsky's Opusce. I. p. 92.

scheint Schichor. 23), dist. der schwarze, dunkte, au senn, wond dem schwarzen Schlamme, den ser mit sich sübraiz<sup>6</sup>). Mit diesem Namen wird der Nil undweiselhast von Jesajas XXII., 3. und von Jeremias II., 18. bezeichnet, und 4 Chron. XIII, 5. hüßt et der Schichor Aegyptens, und wird, wie Fost XIII, 3., und 1 Most AV, 18. als Südgränze Pastastina's angegeben, odwohl, wie bekannt, dieses land nicht ganz die an diesen Fluß sich erstreckte; vgl. B, II. Th, I. S. 78. Wie endlich die Hebraer dem Empfrat wegen seiner Sethe den Rümen Jam 27, v. i. Meer,

27)

<sup>25)</sup> TIMY.

<sup>26)</sup> Deshalb murde er auch von den Griechen uelas genannt, woraus das Liteinische Melo; f. Cervius ju Birgil's Georg. IV. 291. Bgl. Gerh. Joh. Bog de orig. idololatr. L. II. Cap. 74. p. 346. und Sabion eth's Panth. Daffelbe bebeutet vielleicht auch ber P. II. p. 146 fgg. Mame Axeaun, welther hach! Diobor von Sieilien (B. I. Rap. 19. p. 27.), ber Mtefte Dame biefes Bluffes feyn · foll: rou de motanor appalentaron nev ovona over Queapenu, og foren Ellnviori. Butange. I Jubibrety mennt (Opposee, P. I. p. 420.), Der Alegyptische Rame feb Aliosmme, d. k. Baffet & Gas. Bahtfibeinilcher ift Champolition's Ertlarung (a. a. D. S. 431.): OT-KAMH oper ONXAMH fchroars. Bestellna haft jedoch in ber angefifteten Stelle Diodors bie Besart. Diedung für fuffch, und glautt, et fon bafür Queeppe ju lefen-Undere meniger mahrscheinliche Permuthungen über Tinu f. in Millius Dissertatt, selectt. p. 505. und in Mul ler's Sat. Cape H. und IV.

beplegten, so geben sie ihm aus demselbem Brunde auch dem Milantple Jesaj. ALX, 5. Nest. Lilans, Die Arabischen in Regypten sebenden Schriststeller pflegen ihn gleichfalls el «Babbr 28), das Meer, zu neunen 29).

Dieser Fluß hat seinen Ursprung aus mehreren Quellen ohnweit dem Dorfe Gisch, in der Habesseischenischen Provinz Sacalo, im Lande der Agome oden Agoms 30), zwischen dem Bergen Afgrmascha und Litschambara 31). Ben Asman oder Osman, südlich von diesem Orte, tritt er in Aegypten ein, stürzt an dren in geringer Enterpung pach einander solgenden Stellen über Granis-

البُتُحر (28)

<sup>29)</sup> S. 3. B. Abbollatif a. a. D. S. 44. n. 193. der Tübing. oder S. 77. u. 236. der Opford. Ausg. Bgl. Silv. de Sacy's Chrestom. Arabe T. II. p. 14. der zweyt. Ausg. Mit dem dem hebraischen gleichen Arabischen Mamen dem hebraischen Bleichen Arabischen Mamen der Wil im Koran XX. 39. bezeichnet. Ueber die verschiedenen Namen des Nils bey den Alten s. Marcel in der Descript. de l'Egypte T. XV. p. 33 sgg. 30) S. Pruse's Reisen Buch VI. Aap. 12. 13. Band III. S. 596. 630 sgg. der Nolkmannsch. Ueberset, Bgl. Blusmenbach's Anmerkt, B. V. S. 268. Asiatik Researches Vol. I. p. 383. der Ausg. in Oct., und Oedmann's Sammlungen aus der Naturkunde. 1, Heft S. 413 sgg.

<sup>31)</sup> Ob diese die Mondsberge sind, an deren Fuse nach Ptolemaus und den Arabern der Wil entspringen soll, lass sen wir dahin gestellt seyn. S. Edrisii Africa von Hartsmann p. 14. und Abbollatif a. a. O. p. 1. und Silv. de Sacy's Anmerts. p. 17.

felfen, die sich durch sein Bette ziehen, herab, und sest dann seinen Enuf immer nordsich mit unzähligen Rrummungen durch Ober-Argypten fort bis nach Batn-elbakara 22), wo er sich in zwen Arme theilt, die sich dann noch verschiedene male trennen, so daß er sich endlich in sieden Mündungen in das Meer ergiest (f. oben

5. 193.).

Aegyptens ganze physische und politische Eristenz hangt von dem Ril ab; er allein hilft in diesem lande dem ersten aller Bedürfnisse organisirter Wesen, dem Mangel des Wassers ab. Ohne Beihülfe eines himmels, der mit dem Regen zu geizen scheint, verbreitet der Nil allenthalben Nahrung und Wachsthum. Obgleich das Wasser dieses Flusses gewöhnlich trüb und schlammig ist, so ist es doch, wenn es abgeklart und gereinigt wird 33), ein sehr wohlschmeckendes und gesundes Trinkwasser, welches von Einheimischen und Fremden gerühmt, und dem Wasser aus Brunnen und Eisternen weit vorgezogen wird 34). Darauf bezieht sich der Prophet Jeremias,

34) Bon ben Lobfpruchen, welche altere und neuere Ochrift.

neil hier, nach einer alten Tradition, vormals eine in Stein gehauene Ruh stand. S. Hartmann's Erdbeschreib. v. Aegypt. S. 782., und Descript. de l'Egypte T. VIII. p. 58.
33) Dieses geschieht dadurch, daß man die steinernen Wassers gefässe inwendig mit einer Rugel pon gestossenen bittern Mandeln reibt; s. Pococe's Beschreib. des Morgenl. Th. I. S. 312. Volney's Reise B. I. S. 16. Ansmert. vgl. Hartmann a. a. O. S. 130.

wenn er II, 18. sagt: Warum bist du auf dem Wege nach Aegypten, um das Wasser des Nils zu trinken? (vgl. über diese Stelle B. I. Th. I. S. 191). Doch wird dieses so geschäfte Wasser bisweilen untrinkbar. Pocode meldet 35), um die Zeit, da der Fluß zu steigen anfängt, werde sein Wasser bisweilen grün, bisweilen aber auch roth 36); diese Veränderung daure zwanzig, dreyssig bis vierzig Tage; das Wasser sen um diese Zeit von übelm Geschmack, ungesund und absührend, so daß man sich in Kahira des Eisternenwassers bedienen müsse. Man glaube, daß, wenn sich die Quellen des Nils stark zu ergießen ansangen, das Wasser die grüne und rothe Erde mit sich sühre, welche ben den Seen, aus welchen er entspringt, oder

fteller bem Milmaffer ertheilen, f. Barmer's Beobachtungen über ben Orient B. II. S. 308 fgg. und Ded= mann's Sammlungen I. Beft S. 130 fgg. auch hartmann a. a. D. S. 132.

<sup>35)</sup> A. a. O. Th. I. S. 312.

<sup>36)</sup> Antes sagt in seinen Bemerkungen über Aegypten S. 75., die Aegyptier nennen das Wasser des Flusses, wenn er seine größte Hohe erreicht hat, Moye ach mar (which wender des Masser), oder Maachmar (which which des Basser. De Rozière sagt in der oben Anmert. 19. angesührten Abhandlung (p. 325.): C'est, en esset, un spectacle dien digne d'admiration, de voir réguliérement, chaque année ...... les eaux d'un grand sleuve, jusque-là claires et limpides, changer subitement de couleur, se convertir à la vue en un fleuve de sanz, cet.

ben bem Urfprung ber fleinen Bache befindlich fenn moge, welche ben feiner hauptquelle fich in ihn ergießen. Much Mattet 37) gebente biefes Umftands, mit ber Bemertung, daß bie Farbe, welche bas Baffer bes Mils ben feinem Stefgen annimmt, nach ben Jahren verschieben fen; in manchen Jahren faule namlich bas Baffer bes Bluffes', fibatb berfelbe ju machfen anfange, es werbe bann balb grun, balb rorb, und wenn es einige Reit fiebe, fo erzeugten fich Würmer barinne. werde mahrscheinlich durch ben beiffen Subwind bewirft; - bie Urfache bee veranberten Farbe bes Baffers findet er, wie Pococe, in die Erbart, welche ber Bluf aus ben Balbern und Gebirgen Abnifiniens mit fich fufrt 38). Man hat aus jener Erscheinung, baf bas Rilmaffer guweilen roth und verdorben wird, die 2 Mof. VII, 20. erwähnte Berwandlung ber. Gewässer Legoptens in Blut au erflaren gefuche 39). Daß burch bem Ausdonck: ables

<sup>37)</sup> Descript. de l'Egypte T. I. p. 71.

<sup>38)</sup> S. auch Abbalkatif S. 333. und 344. ber Franz. Unberfet, von de Sacy.

<sup>39)</sup> Wie J. G. Cichhorn in der Commentat. de Aegypti anno mirabili, in den Commentatt. Societat. Reg. Gotting. recentiorr. Vol. IV. Classis histor. et philol. p. 40., und Joh. Bonsdorf in Commentatt. de plagis Aegyptiacis Exod. VII—XII. Abo 1809. 1810. in An. Sen so wie diese beyden Gelehrten betrachtet die Mosaische Erbählung von der Verwandlung des Niswassers, und überhaupt von den Plagen, wodurch die Entsassung der Hebreich in seiner Abshandlung sur le sejour des Hebreux en Egypte et sur

Wasse im Strom ward in Blut verwandelt, nur eine Besäuderung der Karba ausgebrückt werde, nicht aber eine Wermandlung des Wassers in wirkliches Blue, ist wohl micht zu bezweiseln. Go wird Joel III, 4. gesagt, der Mond werder in Blut verwandelt werden, wordiemand an eine Verwandlung in Blut-masse denken wird 40). Wer eine andere Vage ist,

leur faite dans le désert, in ber Descript. de l'Egypte-T. VIII. is 109. "Die Aogpotischen Piagen," funt er, "laffen fich in dem ju gemiffen Zeiten grun-gelben, truben und verdorbenen Baffer des Dils, in den Infecten aller Art, bie, wie in allen heiffen und feuchten Begenden, fo auch in Aegupten sich zuweilen auf eine schreckliche Art vermehren (vgl. unten Unmert. 77.), in der. Deft, die von einer Beit gur andern biefes Land vermuftet, und fich bisweilen darauf befchrantt, die eine Race mehr als die ans bereitzt tenfibren, in bem Donner, in bem Sagel, die jefeitner fie in Megupten find, befto mehr Schrecken verurfachen, wenn fie fich ereignen, ferner in den Beufchrecken. fdwarmen, die aus der Bufte heran gieben, und in ben momentanen Astbunkelungen. ber Itmofohabe burch. Gtaube motten. Die der Chaman erhebt und vor fich hertreibt. leicht wieder erkennen. nimmt man von der Beschreibung ber Megpytischen Plagen die Dichterischen Uebertreibungen hinweg, die man bemjenigen nachsehen tann, ber mit Enthusiasmus die Erscheinungen, fdildert, welche jur Befrenung. feines Bolts bienten; fo wird aller Zauber verschwinden. Aber bas Busammentreffen fo vieler aufferordentlicher, obgleich naturlicher Ereigniffe, und ber Ginbruck, ben fie auf Dharan's berginates Bemuth machten, tonnen, nichte befto. weniger ale ein auffallender Bemeis bes gottlichen, Ochukesbetrachtet werben."

<sup>40)</sup> Bgl. vben Immert. 36. gu Ende.

ob die 2 Mof. VII, 17-24. erwähnte Beranberung ber Farbe ber Aegyptischen Gemaffer ein eben fo naturliches Ereigniß mar, als es bie oben beschelebene nicht. ungewöhnliche Erscheinung ift. Bie bie Umftanbe, unter welchen jene Beranberung erfolgte, von Dofes bargestellt werden, war diefelbe ein aufferorbentliches, von bem gewohnlichen Daturlauf abweichendes Ereigniß. Dieses zeigt schon bie Zeit bes Jahrs, ba es fich zutrug, Die feine fpatere als ber Monat Sebruar gemefen fenn fann. Denn ber fpater ermabnte Sagel fchlug ben Rlachs und bie Berfte nieder (IX, 31.), welche Bemachfe in Aegypten gewöhnlich im April reif merben. Das Steigen bes Mils aber, womit die Beranberung ber Farbe feines Waffers gewöhnlich verbunden ift, beginnt erst um bie Zeit ber Sommer-Sonnenwende, wie wir unten seben werben. Die Verwandlung, von welder Mofes fpricht, erftredte fich ferner auf alle Bafferporrathe, Canale und Pfuble in Aegypten; aber um bie Zeit, ba ber Mil zu wachsen anfängt, bat er noch feine Berbindung mit ben Canalen, fondern wird burch Damme davon ausgeschlossen. Sobann ftarben, nach ber Mofaischen Erzählung (28. 21.), alle Fische im Strom, wovon biejenigen, welche von ber Beranderung ber Farbe bes Milmassers sprechen, nichts ermabnen. Auch dauerte Diefelbe nur fieben Tage (28. 25.), ba sie gewöhnlich zwanzig bis brenffig Tage anzuhalten pflegt. Endlich foll bie von Mofes gemelbete Beranderung ploglich erfolgt fenn, und zwar fobald er feinen Stab über, das Baffer ausstreckie Ws. 19.), auch, bag biefes gescheben werbe, von ihm vorher gesagt worben fenn (28s. 47.). Ueberhaupt aber fteht ber Unnahme, baß bas von Mofes ergablte Ereigniß nichts anders gemefen fen, als bas gewohnliche Rothwerben bes Dilmaffers ben feinem Bachfen, entgegen, bag fich Mofes lacherlich; gemacht haben murbe, wenn er feine gottliche Sendung burch eine Erscheinung, Die Jedermann für naturlich erkennen mußte, batte bestätigen wollen. Er konnte von ber Drobung, bag biefes geschehen murbe, teine größete Wirkung ermarten, als wenn er ben Pharao badurch batte in Erstaunen fegen wollen, bag er ihm das Unmachsen des Dils um die gewöhnliche Zeie vorher verfündigt batte.

Die größte, Wohlthat gemabrt ber Dil feinen Unwohnern burch bie regelmäßig wieberkehrenben Ucberschwemmungen, ohne welche Aegypten eine nicht bewohnbare Bufte fenn wurde. Die Urfache, welche biefe merkwurdige Erscheinung bewirft, ertannten ichon bie Alten 41) in ben gewaltigen, Bolfenbruchen abnlichen

Digitized by Google

<sup>41) 3.</sup> B. Agatharchibes ben Diobor von Sicilien B. I. Rap. 40. Strabo B. XVII. Rap. 1. 5. 5. p. 789. ber Cafaub. Musg. Arrian in ben Indicis Rap. 6. Die verschiedenen Mennungen, welche die Gelehrten funfhundert Sabre vor bem Unfang unferer Beitrechnung über Die Urfache bes Bachfens bes Dils hatten, führt Berobot B. II. Rap. 19-25. an. Die richtige Urfache fennen auch die Araber, f. Abbollatif a. a. D. S. 334. der frangof. Ueberfes. Bibl. Alterth. III. Bb.

Regenguffen, welche in ben Abnffinifchen Bergen im Rrubiabr, vom Unfang bes Monats Mars an fast ununterbrochen berabsturgen, und bie Betten einiger bunbert Bache und Bluffe, bie fich in ben Ril ergießen, anfüllen 42). Gewöhnlich zu Anfang bes Junius 43) erreicht bie von bem Dil aufgenommene. Waffermaffe bie fubliche Granze Aegyptens, und ber Flug beginnt bort an ju fteigen. Er machft bis Ende bes Julius, ohne jeboch feln Bette ju überschreiten; aber in ber erften Salfte des Augusts tritt er über feine Ufer, und überfchwemmt bie benachbarten Begenben, inbem er noch ununterbrochen bis in ben September gunimmt. Wenn um diese Zeit in Aethiopien die Regenguffe aufgebort haben, fo fangt zwar auch ber Dil an zu fallen, aber boch fo langfam, bag noch zu Anfang bes Octobers bie mehreften Begenden Aegyptens von feinem Baffer bebeckt find. Erft gegen bas Ende biefes Monats giebt er fich vollig in fein Bette gurud. Wahrend ber Reit ber Ueberschwemmung, von ber Mitte bes Augusts bis

<sup>42)</sup> Sruce's Reifen VI. Buch. 15 Kap. B. III. S. 664. der Baltmannich. Ueberfes.

<sup>43)</sup> Daß sich der Anfang des Steigens des Flusses in allen Jahren nicht ganz gleich bleibe, läßt sich schon von felbst vermuthen, und in der That erfolgt dasselbe bald einige Wochen früher, bald später. Die von Reisenden angeges benen Zeitpuncte des Steigens hat Hartmann a. a. O. S. 97. sig. mit ziemlicher Bollständigkeit zusammen gerstellt. Ugl. Marcel in der Descript. de l'Egypte T.XV. p. 476 sig. und Le Pere des altern Tableaux des crues du Nil T. XVIII. p. 626 sig.

au Enbe bes Octobers, gleicht bas Miltbal in feiner gangen lange einem See, aus welchem bie Stabte überall wie Infeln hervorragen. Darauf bezieht fich, wenn ber Prophet Amos VIII, 8. IX, 5. fagt: bie Erbe fluthet wie ein Strom, und ift uberichmemmt wie vom Strom Aegyptens. Mit feinem Anwachsen führt er nicht Sand und Ries mit fich. Diefe schwereren Bestandtheile bat er ben feinem aus weiter Berne fommenden laufe noch ehe er Aegypten erreicht, abgefest. Inniger bleiben mit ibm vereinigt ber fette Schlamm, und vegetabilische Theile, welche feine Unfunft burch Trubbeit und unangenehmen Beruch verfunden. Da er biefe ben bem langen Bermeilen feines ausgetretenen Baffers im Milthale auf ben Boben abfest; fo bedt ben feinem Burudtreten ber fettefte fcmarje Dunger bas binlanglich burchmafferte Erbreich, in welchem, ohne daß gegraben ober gepflugt ju werben braucht, bie eingestreuete Saat schnell feimt, empor machft und reift. Durch ungablige Canale wird ichon feit ben frubeften Zeiten bas Baffer bes Bluffes auch in bie von ben Ufern entfernteren boberen Begenden geleitet, und burch Raberwerke und Schopfmaschinen in Rinnen nach allen Richtungen vertheilt. Solcher Maschinen giebt es verschiedene Arten. Die gebrauchlichfte Dafchine ift bie, welche burch Ochsen getrieben wirb 44).

<sup>148.</sup> Eine Abbildung ist auf der funszehnten Lupfertasel Bo. I. S.

Diefe ift ein großes aus zwen Ringen beftehenbes Rab. von welchem ber binterfte imb' ffarffte burch Speichen mit der Adfe verbunden ift. Die Menge der Rruge, welche über biefem Rabe an von Strob ober von Dattelbaumen Berfertigten Stritten bangen, ift nach ihrer Broke, ber Liefe des Waffers; ber Starte bes Rabes, und ben Rraften bes Ochfen verfchieben. Wenn bas Baffer nach einem bobern Theile bes Relbes ober Bartens geleitet werben foll, als ber Boben iff, worauf bie Maschine steht, fo liegen bie Raber alle fo boch, bag ber Dofe barunter weggeben fann. Eine andere Bafferungsmaschine wird mit ben Gugen getrieben 45). Sie ift nur fleiner, übrigens in ber Sauptfache mit ber porbergebenben einerlen. Gie beffeht aus einem Rabe mit acht Speichen, welche an ber Uchse befestigt find, und noch vier kleineren, wovon zwen und zwen an jeder Seite an ber Achfe bes Rabes gegen einanber fteben. Um bavon Gebrauch ju machen, grabt man einen Brunnen, legt über benselben zwen Balten, bie Dafchine ju tragen, und an einem Enbe bes Rabes wird uber bie benben Balten ein Stud Soly gelegt, worauf fich

<sup>(</sup>nach Niebuhr a. a. D. S. 149.) b. i. Masserungsmas schine die durch den Fuß herum getrieben wird. Abgebildet ist sie auf der erwähnten Rupfertafel No. II. Gine genaue Beschreibung einer solchen Maschine giebt Philo in seinem Buche über die Sprachenverwirrung T. I. p. 410. der Ausg. von Mangey.

ber Arbeiter sest. Dieser braucht weiter feine Untersstütung, sondern arbeitet bepdes mit Jauden und Jusen. Won einer solchen Bewässerungsmaschine spricht Moses, wenn er 5 B. XI, 10. zu seinen Hebraern sagt: Das Land, da du hinkammst es einzunehmen, ist nicht wie Aegyptenland, davon ihr ausgezogen sen send, da du deinen Samen faen, und mit beinen Füßen wässern mußtest, wie einen Rohlgarten.

Da in diesem tande die Hoffnung einer gesegneten Erndte jedes Jahr lediglich von der gehörigen Sohe
der Ueberschwemmung des Nils abhängt (weshalb in
Pharao's Traum die sieben fette und magere Kühe,
welche eben so viele fruchtbare und unfruchtbare Jahre
bedeuteten, dem Nil entstiegen, 1 Mos. XII, 1.2 fgg.);
so wird, sobald der Fluß zu wachsen beginnt, täglich
mit der genauesten Sorgsamkeit am Nilmesser, Arabisch Mikjas 46), einer mit Graden bezeichneten Säule
von weissen Marmor, auf der Insel Roudh, beobachtet, um wie viel das Wasser höher gestiegen, und dieses durch öffentliches Ausrusen so lange bekannt gemacht,
bis die Ueberschwemmung die gehörige Höhe erreicht
hat, und als Folge davon der bisher verdämmte Canal

Milmesser giebt de Rogière in der Descript. de l'Egypto T. XX. p. 359 fgg., und die Geschichte desselben Marseel in demselben Werke T. XV. p. 60 fgg. und 390 fgg.

in Rabira burchstochen wird, worauf bas Waffer in alle nun geoffneten Canale gelaffen wirb. Die Durchfechung bes Canals von Rabira gefchieht von bem Pafcha in Beglettung feines gangen Sofs mit groffer Feiers lichkeit und vielen Restlichkriten, Die mehrere Lage bauern. Erreicht bie Ueberschwemmung eine Sobe von 22 Bug, fo fieht man einer reichen Ernbte entgegen. weil bann alle Kelber bie erforberliche Bemafferung erhalten fonnen. Je weiter unter ber angegebenen Bobe die Ueberschwemmung bleibt 47), defto miglicher wird bie Aussicht auf die kunftige Erndte, und bamit auf ben Buftand bes Landes überhaupt fur bas nachfte Jahr. Die Geschichte Aegyptens ift voll von Benfpielen der traurigen Rolgen einer unvollkommenen Ueberschwemmung bes Mils 48). Wolney 49) beschreibt bies felben als Augenzeuge. Die Ueberschwemmung bes Jahrs 1783 hatte nicht bie gehörige Sohe erreicht, ein großer Theil ber lanberenen tonnte aus Mangel an

<sup>47)</sup> Ein dronologisches Berzeichnis ber merkwurdigsten Berschiebenheiten in ber Sohe ber Ueberschwemmung von der Eroberung Aegyptens durch die Mohammedaner bis zum Jahr 1517 der driftlichen Zeitrechn. hat Langle's aus einem Arabischen Wert gegeben in den Notices et Extraits des Manuscrits de la biblioth, impériale T. VIII. p. 45 fgg. Wgl. Rozière in der Descript. de l'Egypte T. XX. p. 351 fgg.

<sup>48)</sup> S. z. B. Abbollatif a. a. D. Buch II. Kap. 2. 3. S. 360 fgg. ber frang. Ueberfes.

<sup>49)</sup> Reife Eh. I. S. 150.

Baffer, und ein anderer gus Mangel an Saamen nicht besaet werden; im Jahre 1784, ehe noch ber Dil bie bem Ackerbau gunftige Sobe erreichen konnte, nabm ploblich ber Mangel überhand. Bu Ende bes Movembers murgte ber hunger ju Rabira bennabe eben fo viele Menfchen als bie Peft; auf ben Strafen, die anfangs voller Bettler waren, traf man endlich feinen einzigen mehr an; alles mußte fterben ober entflob. Um Die Wuth bes hungers zu ftillen, nahm man feine Ruflucht zu allen jenen eckelhaften Mitteln, deren bloffe Ergablung icon Abicheu erweckt. Wenn baber bie bebraifchen Propheten Megypten Unglud verfunden, fo wird darunter auch bas Seichtwerben bes Dills und bas Austrocknen seiner Canale erwähnt, Jesaj. XIX, 5. 6. Ezech, XXX, 12. XXXII, 14. Ben einem niedrigen Wasserstande wird bas Wasser bes Mils grun und stintend, und nimmt einen verfaultem Baffermoofe abnlichen Geruch an, ber fich auch ben Canalen mittheilt 50). Deshalb verbindet Jesajas XIX, 6. mit bem Seichtwerben bes Mils auch den Geftant beffelben.

Alte und neue Schriftsteller ruhmen ben Ueberfluß an Fischen aller Art, welche ber Mil mit sich führt 51).

<sup>50)</sup> S. Abbollatif a. a. O. S. 333. der Frangof. Ues berfet.

<sup>51)</sup> S. Herobot, II. Kap. 93. Diobor v. Sicil. I. Kap. 36. 40. Strabo B. XVII. Kap. 1. §. 4. Athendus B. VII. Kap. 60. Abbollatif S. 146. ber Franz. Ueberfet. Angaben neuerer Schriftsteller f. in Ded.

Befonders ift benm Unwachsen Des Stroms berfelbe mit Laufenden fleiner Fifche, Gir 56) genamt; angefullt, welche in die Teiche und Wenher übergeben, und frifch und gefalzen eine wohlftmedende Speife barbieten 53). Pococe melbet 54), in Aegypten tourden Bifche überhaupt febr gern gegeffen, und im Upril und May effe man fast nichts als Fische mit Bulfenfruchten und Rrautern, ba bie große Bige ben Appetit an - allen Arten von Bleischspeisen raube. Daraus erflart fich, bag nach 4 Mof. XI, 5. bie Ifraeliten, als fie in ber Bufte Mangel an Lebensmitteln hatten, fich nach Aegypten gurucksehnten, mo fie Sifche umfonft gegeffen hatten. In ber Schilderung des Elends, welches Aegypten treffen foll, fagt ber Prophet Jefajas XIX, 8., Die Sifcher murben flagen, und trauern alle, die in ben Strom die Angel werfen, gebeugt murben bafteben, bie bas Des im Gemaffer ausbreiten.

Bu ben bisher erwähnten Wohlthaten, welche Aegypten bem Nil verbankt, kommt nun noch ber Bortheil, ben er bem Handel burch ben leichtern Transport ber Erzeugnisse bes landes von bem einen Ende bes Landes bis zu bem andern und auch bem Verkehr mit

mann's Bermifcht. Sammlungen Th. I. S. 135. und in Bartmann's Erdbeschreib. G. 254.

**<sup>5</sup>**2) صبم.

<sup>53)</sup> S. De Sacy's Anmert. ju Abbollatif S. 285.

<sup>54)</sup> Befdreib. bes Morgenl. Th. I. G. 182.

ben benachburten süblichen Lindern zewährte: Man bebient sich zur Fahrt auf dem Mil am häusigsten kleiner und fehr leichter Kähre, die and Papprus-Mohr verfertigt werden, und beren Gebrauch sich selbst nach Aethiopien hinein erstreckt. In einer dieses kand betreffenden Weisfagung gebenkt jener Fahrzeuge der Prophet Jesajas (XVIII, 2.), und wir werden unten, wo von Aethiopien gehandelt werden wird, über sie Einiges bemerken.

## V. Klima; Luft; Witterung; Winde; Krankheiten; Landplagen.

Da Aegypten sich gegen Suben bis an die heisse Zone erstreckt, so läßt es sich schon von selbst denken, daß bas Klima dieses kandes eines der heissesten, namentlich in Rahira, das Reaumursche Thermometer zwischen dem 24sten und 25 Grad über dem Geseierpunct 55). In Ober-Aegypten ist die Hisse noch größer, als in vielen kändern unter dem Aequator, weil die Oberstäche des Erdbodens nur wenig über das Meer erhoben ist, und die Sonnenstrahlen von den kahlen Bergen, die das ganze kand seiner känge nach, ein-

<sup>55)</sup> S. Wolney a. a. Q. Th. I. S. 522. Senaue in Aes gypten angestellte Wetterboobachtungen sindet man in Nies buhr's Reisebeschreib. Th. I. S. 472 fgg. und S. 497 fgg. und in Sonntni's Reisen Th. L. S. 389 fgg. Th. II. S. 432 fgg. der teutsch. Ueberseb.

schließen, zuwäckprallen. In Wieder Aegusten ist das Rima viel gemäßigter. hier vermindern das nahe Meer, die gewäßigter. hier vermindern das nahe Weer, die gewßen Seen, und der Ueberstuß an Wasser die Sommenhise. Die Mintermonate, von dem Ende des Novembers dis zu Anfang des März, find in diesem tande die angenehmsten. Seewinde und Regen kühlen mährend derselben die Atmosphäre ab, erklätten sie aber nie, und die Menschen haben nie nothig, ihre Zuslucht zu einer künstlichen Wärme zu nehmen. Das Wachsthum geht ununterbrochen fort, und das Grün höre nie auf, die: Gesitde zu verschönern, und das Auge zu erquicken 56). Das ganze Jahr hindurch fällt in heitern Nächten ein so starker Thau, daß man ihn für einen gelinden Regen halten könnte. Ohne diesen Thau würden in den heissen Monaten alle Gewächse

<sup>56)</sup> Sonnini a. a. D. S. 136. "Schone, liebliche Lage," fagt 3. S. Mapr (Schickfaale eines Schweigers B. II. 6. 46.), "gingen hier im December auf. Und am furgeften Tage, ben 21 December, beobachtete ich, baß bie Lagezeit hier ben bren Stunden langer fenn mochte, als ben und. Abende funf Uhr mar noch heiterer Sonnene fchein, und Morgens balb nach fleben Uhr begann er wieber." Und O. 64. "hier herricht ein immermahrender Fruhling ben Binter burch. Bon ben Commermonaten in biefem Canbe fann ich nicht urtheilen; boch tonnen auch biefe nicht unerträglich fenn. Auf niedrigen Bugeln ichats ten hinreichend niedere Palmen, Oliven, Reben, welche einen vorzüglichen Bein liefern, Citronen . und Pomerangenbaume, wohlriechendes Geftrauch, bas gange Sahr binburch bishend; und unter biefem allen findet fich wohl Erleichterung und Buflucht gegen bie ftartfe ,Sige.". ...

verschmachten. Obgleich Die Luft bie meifte Beit Beiter, im Commer von einem fast blenbenben Glang ift, und gang trube Lage felten find, fo fallen boch ben bemt Eintritt bes Winters haufig bithte Rebel, befonders in ber Begend von Rabira. 3m Delta regnet es im Commer faft nie; felten und nicht anhaltend in ben übrigen Jahrszeiten. In Ober-Aegopten vergeben guweilen Jahre, ohne bag es ein einiges mal regnet. Bewitter find in Dieber Agypten nicht felten; zuweilen ist Sagel bamit verbunden 57). Durch ein folches ungewöhnlich heftiges Gewitter wurden im Monat Mary bes Jahrs, in welchem bie Ifraeliten aus Megypten gogen, nicht nur, mit Ausnahme bes Beigens und Dinfels, alle Felbfruchte, namentlich Blachs und Gerfte zu Grunde gerichtet, fondern auch Menschen und Bieb ges tobtet, 2 Mof. IX, 23 fgg.

Die Winde find in Aegypten viel regelmäßiger als in andern kandern 58). Wom Monat Junius bis in die Mitte des Septembers herrscht der Nord- und Nordostwind. Gegen Ende des Septembers werden die Winde veranderlicher und stürmischer. Die Striche, aus welchen sie noch am beständigsten weben, sind Nordwest und West. Diese Nichtung behaupten sie während des ganzen Decembers, Januars und Februars, da sich die von dem mittelländischen Meere herziehenden

<sup>57)</sup> S. Hartmann a. a. O. S. 41.

<sup>58)</sup> Bolney a. a. O. Th. I. S. 45 fgg.

Dunfte endaufen, und in Rebeier und Regen berabfallen. Gegen bas Ende bes Jebruars und im Marg, wenn fich bie Conne-wieder bem Aequator nabert, geben bie Winde mehr als zu jeber anbern Zeit fublich. In ben Monaten Mary und April herrichen der Gub, ber Guboft und Gubmeft. Der unangenehmfte Gubwind ift bergenige, ber um bie Zeit ber Fruhlingenachtgleiche mabrend eines Reitraums von funfzig Lagen, zwar nicht ununterbrochen, aber boch einzelne halbe und gange Tage lang weht. Er wird beshalb Arabisch Rhamfin.59), b. i. funfzig genannt. Die Gluth beffelben ift taum ju ertragen, benn bas Thermometer fleigt, mabrent er weht, von 16, 18, 20 Graben, auf 30, 36 und fogar 38 Grabe. Der himmel wird trub, Die Conne verliert ihren Glang, und bat bas Unsehen einer violetten Scheibe. Die Luft ift zwar nicht nebeligt, aber boch grau, und mit einem feinen Staube angefüllt, der nie ju Boden fallt, und auch Die mohl verfuttetsten Senfter und die moblvermahrteften Schränke und Riften burchdringt 60). Doch wird ba-

بَخَبْسين (89

<sup>60)</sup> S. Miebuhr's Reisebeschreib. Th. I. S. 498. Bole nen a. a. O. S. 47. Olivier's Voyage T. III. p. 238. Unrichtig halten manche, selbst Bolnen und hartmann (S. 47. Anmert.), diesen Bind für einerlen mit dem oben S. 6. beschriebenen Binde Samum, der in den Messopotamischen und Arabischen Basten zu wehen pflegt. Bgl. Sonnini Th. I. S. 291.

burch bie luft nie fo febr verbuntelt, baß eine dans Dichte Finfternig entfteht proie fle nach 2 Dof. X. 21 fag. Megnibren bren Lage burch bebectte, und bie man aus ben Erscheinungen, welcher jene heiffe Subwind bewirkt; zu erklaren gesucht bar bi). Mit ber won Mofes befchriebenen Binfterniß bat biejenige mehr Achulich feit, Die imie Cicero mether 62), ben einem Ausbruch bes Aetna bie umliegende Begend zwen Lage lang in ein fo bichtes Dunkel einhüllte, daß fein Denich ben fandern erfennen fonnte, fo bag, als am britten Cap bie Sonne wieder ichien, man fich ins leben zuruckgerufen glaubte. Achnliche Erfcheinungen bletet: Megyptens spatere Beschichte bar. Begen bas Ende Des eilften Jahrhunderts unferer Beltrechnung erhob fich mabrend ber Regierung bes Megyptischen Chalifen Mostali Billah, in biefem Lande einft ein gewaltiger Sturm, bee Bebaube einsturzte und Baume entwurzelte, indeg bas

<sup>61)</sup> Bie Cichhorn, Bonsborf und Du Bois Apme in ben oben Anmert. 39. angeführten Abhandlungen. Der lettete versichert indest boch, die durch diesen Bind verursachte Dunkelheit, werde bisweilen so start, daß man sich in der dustere sten Nacht zu befinden glaube, wie dieß ihm und seinen Gesfahrten zu Rend in Ober- Aegypten, zu Mittag begegnet

<sup>62)</sup> De Nat. Deor. L. II. Cap. 38. Nos autem tenebras cogitemus tantas, quantae quondam eruptione Aetnearum ignium finitimas regiones obscuravisse dicuntur, ut per biduum nemo hominem homo agnosceret, cum autem tertio die sol illuxisset, tum ut revixisse sibi viderentur.

Land bichte Finsterniß bebeckte, so baß man glaubte, ber Tag des Weltgerichts breche ein. Gin gleiches Ereigniß feste Aegypten zu der Zeit des berüchtigten Chalifen Shaken in Bestürzung 63).

Wie fast jedes tand, so hat auch Aegypten seine ihm eignen Krankheiten 64). Im Sommer und Herbst herrschen bosartige Fieber, welche theils durch die große hiße, theils durch den unmäßigen Genuß roher Früchte, zu welchen nicht genug abgeklartes Wasser getrunken wird, erzeugt werden. Zu der Zeit, da der Ril wächst, zeigt sich häusig ein Hautausschlag, der aus einer Art größer Pocken besteht, die man Mil. Saamen, oder Mil. Körner 65) nennt, und den Buckeln einer gewöhnlichen Beule gleichen, nur daß die Erhöhungen beträchtlicher sind. Diese Unpäßelichkeit ist zwar nicht gesährlich, und verliert sich von

<sup>63)</sup> S. Dichemaled bin's Chronit (B. I. Th.I. S. 55. S. 13. u. 16.). Bemertenswerth ift, daß auch die Grieschischen Alexandrinischen Ueberseher 2 Mol X, 22. ju σχότος γνόφος, wodurch sie 775% γΨη ausbrücken, θνέλλα Sturm, hinzusehen. Stürme mit finstern Wolfen bes gleitet, scheinen daher in Aegypten nicht unbekannt gewes sen zu seyn.

<sup>64)</sup> Ueber ben burch bas Klima und bie Beschaffenheit bes Landes bedingten Charafter ber Aegyptischen Krantheiten überhaupt s. Abbollatif a. a. O. S. 4. ber frangos. Ueberfet.

<sup>65)</sup> Pabe Nili nennt sie Sonnini, Th. II. S. 334. Es find die Arabischen Worter حُبُّتُ ٱلنَّيلِي .

felbst;" feboch verursachen bie mit Rothe ber Saut begleiteten Poden tinen empfinblichen Schmerg 66). Babra scheinteb ift unter ben 5 DRof. XXVIII, 27. ermabnten Blattern Aegnytens 67) biefer Ausschlag zu verfiehen. Diefelben Blattern icheinen biejenigen gemefen gutifenn, mit welchen nach 2 Dof. IX, 9 fag. bie Aegyptier furg vor bem Auszuge ber Bebraer aus Aegypten geplagt murben, aber, wie es icheint, gu einer ungewöhnlichen Beit. Bon ber Deft wird Argnpten alle vier bis funf Jahre beimgefucht z.am- heftigften ift fie im Winter, und mit bem Junius bort fie auf. Die Bermuftungen, bie fie anrichtet, murben bas land entoolfern, wenn bie Auslander, Die fich aus ben betiach arten lanbern babin wenben, nicht einen großen Theil biefes Berluftes erfesten. Saufiger als in andern lanbern fint in Aegypten bie Augenkrantheiten. Die Angahl ber Menschen, bie entweber febr entjundete Augen, ober biefetben gang verlohren haben, ift fo groß, bag Bofnen 68) verfichert, auf ben Strafen von Rabira unter hundert Perfonen, die ibm begegneten, oft zwanzig Blinde, zehen einäugige, und zwanzig andere ange. troffen zu haben, beren Augen entweder roth ober eiternd waren, ober fonft einen Sehler hatten. Diefes Uebel scheint jedoch erft in neueren Zeiten überhand ge-

<sup>66)</sup> Bolney Th. I. G. 192.

<sup>67)</sup> שָּׁרָיִם מְצְרַיִּם.

<sup>68)</sup> A. a. O. S. 186. Agl. Sonnini Th. II. S. 333.

nommen ju habin. Beber: bie alten: Briechifchen und Romifchen ? noch bie Arabifchen Chriftkeller bes Mite telalters melben, bag bie Angabliber-Blindgewerbenen und an Angen feibenben größer ale unbermarts ifen. Chemals hielt man Aegupten für ben Gis bes Ausfagest bie Diedbeichten ber Meueren fchweigennaber bas von, auffer bag Gonnini 69) an einem Ginwohner von Siut ben fogenannten weiffen Ausfaß fab, welcher aus weiffen Flecken weber Blechten beffeht, Die fich nach umb nach über Die Daut des gangen Rorpets berbreiten. Diefes Uebel, beffen 3 Mof. XIII, 39 .: gedacht:mird 70), fft weber anstedend noch gefährlich. Bu Lubta in Ober-Megypten fab beefelba Reifende 71) i einem Mann , ber mit bem borarfigen Ausfas, behaftet mar, und barch benfelben ben größten Theil ber Anochel an ben Fingern und Beben verlohren batte, bie nach und nath jabgefals Ien waren. Diefe Art won Musfag, von bein Angbern Didodeam 29 genannt; funbigt fich burch Erffar Lines in torice and him .

<sup>69) 2.</sup> a. d. 25. II. S. 195.

und eben fo, Ag. Behat nennen ihn noch jeht die Araber. S. Miebuhr's Beschaft von Arab. S. 135.

<sup>(72)</sup> جُذَام Sey Connini a. a. D. steht unrichtig Madsjurdam, welches kein Arabisches Wort ist. Es follte wohl Mabschsum, مُحَدُّم, oder Modschas, sam, مُحَدُّم, heisen. Diese Wörter aber bedeuten

rung, Röthe und Beschwulft ber Finger, und durch Roche und Aufschwellen ber Ohren an. Auch diesen Aussas, ob er gleich ungeilbar ift, halt man in Aesypten nicht für anstellend.

Dit Spriete und ben mehreften lanbern Aftens bat Regopten and bie Deufchrecken-Plage gemein; jeboch findet man teine Dachrichten, baß fie bier folche aufferorbentliche Bermuftungen anrichten, wie in Sprien und Arabien. Die bube 73) fab ben erften großen Beufchreckenzug in Rabira zu Ende bes Decembers 1761, und am Men Januar 1762 in eben biefte Gradt einen noch fürchterlichern , welcher mit einem Gubweftwinde, und also mabricheinlich über die Libpsche Bufte fam. Die Beufchrecken : Gemairme bingegen; welche vor bem Auszuge ber Ifraeliten Aegypten verheerten, wurden burch ben Dit - ober Cuboftmind berben geführt, 2 Mafe: X; 18. (14.) - : Eine andere Plabe find bie safteichen Schwarme von Mucken und Bliegen, welche ble Menfchen verfolgen, fie am Effen binbern, im Schlafe ftoren, und burch ihren Stich Beulen verurfachen, bie empfindlich ftimerzen 74). Bon biefen murbeit Bebenfatts bie Aegyptier gu Mofes Beit in ungemobnlich großer Menge beimgefucht, 2 Mof. VIII, 13.

einen mit bem bosartigen Ausfage, ober ber Elephantiafis beflafteten.

<sup>73)</sup> Befdreib: von Arabien S, 168.

<sup>74)</sup> Saffetquift's Reife S. 69. Bolney Eh. I. S. 203.

Sonnini B. II. S. 310.

14. 75), so wie von einem Insett, Debraisch 20 rob 76) genannt (2 Mof. VIII, 21.-24-71 nach anderer Abtheil. 17. 24.), mabricheinlich bie große Sundsfliege 77 3 guch die blinde Fliege. Sie macht ein startes Geschwirr, ift, wo sie sich an Menschen und Thieren anfeste nicht wegzubringen, und verurfache blutige, febr fchmerzhafte Beulen 77b). sold for three time

771) Kurouvia, tabanus.

776) Daß burch bas hebraffche Bort Diy bie große Sunds fliege bezeichnet werbe, nimmt man haf bas Bengniffibet alteften Griedischen Ueberfeger, ober fogenannten Stehe gig an, beren Stimme in Dingen, welche Aegypten bestreffen, allerbings von Gewicht ift. Ihreffen ichelne boch dieses, daß, 2 Mos. VIII) 20.-(241). Hagt with, & fep burch ben Arob bas Land verberbt mpronn (הִשְּׁחֵת הָאָרֶץ מִבְּנֵי הָעָרב), mehr auf ein Infece ju führen, welches burch Bernagen Betwuftungen anrichtete. Eine Landplage biefer: Urt, von welcher Aegopten gegen Ende bes vierzehnten Jahrhunderes niferet Beitrednung heimgesucht wurde, befdreibt Datrigi, ein fehr glaufe wurdiger Arabischer Schriftsteller, aus belfen Beschreibung von Aegypten. Et ienme Die et ventere in ben Memoites geographiques et historiques sur l'Egypte T. I. S. 424. Unmert. Folgendes anführt: "Im Sobre 791 (1388), und in ben folgenden Jahren bermehrten fich die Ribemer, welche Bucher und wollene Benge gernagen in ber Ber gend von 21 . Bayat (bem Del : Martie aufferhalb Rabira. zwischen Matarea und Seriatus) auf eine unglaubliche

with all the re-

a. Kingrad inliner Language. 75) Der hebraifche Dame biefer Miden ift - 22. Luther hat ihn untichtig Edufe überfest. Die Aleranbrinifchen Griechischen Ueberfeber nennen fie Toxbigedi Weihr bavon a kanftig in den biblifchen Maturgefchifchen ann bent 12171 76) D'y. Luther überfeste: allerlap Ungeziefer.

VI. Fruchtbarteit; Erzeugniffe bes Pflan-

Bok jeher ward Aegyptens Fruchtbarkeft geruhmt, bie; wie nie ben gefehen ; es vornehmlich ben Ueber-

a Art. Ein glaubwarbiger Dann verficherte mite; bag bie fes Infeett funfgehnhunbert Sturt Beug. melde mehr als funfgehn Ramellaften ausmachten, gernagt habe. 3ch fuchte mid von ber Bahrheit Diefer Ergablung felbft ju übergeus ' nen, Endufah' inte eignen Augen', baß fie nicht übertrieben mara: pnd: boll in ber genannten Gegend eine große Menge Soly und Benge gerftort maren. Bep Matarea fab ich Garten : Mauern, die von langen und tiefen Spalten, "Wefdie ble fleinen Thiere gemacht hatten, burdwuhlt wagen. Aber gegen bas Jahr 821 (1418) jeigter fich biefe Plage in bem Bjertel Posainiah, vor Kabica. Die Barmer griffen, nachdem fie Dundvorrathe, Beuge u. bgl. gere fiort fatten, woburch bie Bewohner nicht zu berechnenben Borfuft ergitten chie Manern ber Baufer an, und gernage ten bie Balten der Buficbben fo, baf fic gang, burchlochert wurben. Die Eigenthumer beeilten fich, bie Gebaube, welche noch verfcont geblieben waren, ifteber ju teiffen, fo bab jenes Stadt . Biertel faft ganglich gerftort wurde." Das Infect, welches biefe Berhegrungen anrichtet, begeichnet Datrigi nicht naber; aber mahricheinlich mar es die Raterlate, ober die Ruchenfcabe (blatta orientalis Linn.), bie eine Plage mehrerer fublichen ganber ift, and ifren hebraifchen Ramen von der mit bem Arabifden שנים abereinftimmenden Bebeiltung ber Burgel בענ freffen, nagen, gerhalten tonnte. Debr über biefes Infect f. in Debmann's Bermifchten Cammlungen aus ber Maturtunde jur Ertfarung ber beil, Ochrift, Beft II. . 156 fgg. ber teutfch. Heberfet,

schwemmungen bes Mils, und ber burch biefelben bewirften vortheilhaften Difchung bes eignen Bobens mit bem Milfoflamm verbantt 78). Un Getreibe, Relb. und hullenfrüchten bat bieles Sand Meberflußg, und es ift feiner reichen Ernbten wegen gegenwortig noch eben fo berühmt als ehemals, noch immer eine reichlich verfebene Rorntammer, ohnerachtet ber Relbbau nicht mehr for effrig betrieben mirti als uhrmals, mals mich Rom Diefes Land als feine ernabrenbe Muttet, als fein ficherftes und unerschöpflichstes Getreibemagazin anfah. Noch houd Ju Bage finder Arabien hier feine Unterhaltsmittel. Die gablreichen Karmanen, ble aus Ober - Legypten nach dem hafen von Roffair am Argbischen Merbufen geben, führen nichts als Getreibe baffin; man fchafft es von ba nach Dichibba, von wo es in bemjenigen Theil Arabiens perbreitet wird, ber ohne Legppten nicht leben konnte. Weigen wird in gung Argypten von Cofu, etwa achtzebn Ctunben unterhalb Grene, bis an das nordliche Ende bes Delta gebaut. 79), jedoch nicht übevall mit gleichem Erfolg. 2m vorzüglichften gerath er in ben Begenben von Manfura,

" . 179 1 p 8 . . . . .

<sup>78)</sup> Eine Analyse ber Bestandtheile bes urbaren Bobens pon Aegypten giebt De Rogiere in ber Descript, de l'Egypte T. XX. p. 328.

<sup>79)</sup> Bit folgen bier vornehmlich Girarb's Abhandlung aber ben Acerbau, ben Gewerbsteiß und ben Janbel Aesgeptens, in ber Descript, de l'Egypte T. XVII. p. 48 fgg. Bgl. Sonnini B. II. S. 16 fgg.

Robira, Sint, Dichirdiche und Theben. Man feet ben Weigen, fobald bas Dilmaffer bie Felber verlaffen, die man fur ihn bestimmt bat, bas ift, su Anfang bes Octobers in Ober - Legopten, und piergeben Lage fpater im Delta. Man wirft ben Saamen auf bas noch feuchte kand und bisweilen gieht man auch mit einem fchlechten Pfluge, ber von zwen Ochsen gezogen, und von einem einzigen Menfchen geleitet wird, einige Burchen. Sat bas land langere Zeit unter Maffer geftanben, und der Boben ift nach ber Ginfagt, noch weich und schlammig; so läßt man über ben befåeten Acter non Doffen einen gueerliegenden Geamm von einem Palmbann, sieben, meleber Die Stelle einer Egge vertritter: Bu Ende bes Mongts Marte ober ju. Anfans bes Aprils wird geerndet. Benm Erndten begient man fich den Gichel nicht. Der Zustand ber Erorkenheit, in meldem fich ber Baben in biefer Sahrsteit, befinder, und bie Spolten von welchen er burchlomitten ift, gefatten feicht die Dalme mit ben Wurzeln auszureisen. Mapermacht Garbeng bie non Kameelen auf große Tennen getragen und bafelbst in Schichten mit einwarts gefehrten Aehren gelegt werben. Ueber biefe mirb von Ochsen ein Gestell mit eisernen Rabern 80) gezogen, welche bas Groß jeifchnefben, und es vom Kerne trens

<sup>80)</sup> Norabic, ober Rauredich; genannt. Ues bereinstimmend ift bas Gebraifde 1717 Norag, womit eine solche Dreschmaschine benannt wird.

nen. Ein Dafim wendet mit einem großen Sarten bie Welzenschichten um, und fieht barauf, baß fie nach und nach von ben Rabern ber Mafchine gerfchnitten werben. Gobain wirb ber gerfchnittene Betfen mit einer großen bolgernen Babel, beren Rabne feft eng net ben einunder fteben, geworfelt, welches ben Befchlug ber Ernote , Arbeiten macht. - Durrah 81), ober ffeiner Mais (holous sarghum), worans ver gemeine Ackers bauer (Bellah) fein Brod bereitet, wird ebenfalls überaft in Aegypten gebauet. Er wird ju zwen verschiebenen Beiten, gegen bie Mitte bes Monats Man, unb gu Ende des Augusts gefact; also ebe bas land bilich bie Ueberschwemmung bes Dils unter Baffer gefest wird: Diefe Getreibeart erforbert fünftliche Bewafferung und aberhaupt weit mehr Pflege als ber Weizen. - "Da is, ober Turfifches Rorn, in Aegypten Sprifches Dure rab genamt, wird nur in emigen Begenben gebaut, und Reif blos auf ben niebrigen Felbern bes norblichen Theils Mieber - Megnptens 82); weiter gegen Mittag ift bas Land zu boch; denn wenn der Anbau bes Reifes

هرة (81)

<sup>82)</sup> Der Reißbau ift, wie Saffelquist (Reife S. 130.) vermuthet, wahrscheinlich erst unter den Rhalifen in Aegype ten eingeführt, und aus Oft, Indien dahin gebracht worden. Wenigstens erwähnt tein alter Griechischer ober Rosmischer Schriftsteller, daß Reiß in Aegypten gebaut werde. Dagegen f. Sonnini's Bermuthungen Th. I. S. 143.

gelingen foll; fo Muß fich bay Baffer über bie gange Dberfliche ausbreiten. Dan fact ben Reiß von Anfang Des' Aprils bis 3in fom Man. Dagrend ber Riluber-Biemmung find Die Belber mit Baffer bedpett, und um'biefes fo lange els moglich gurud gu halten, hat midit um febes Belb berum fleine Dannie gezogen, und folde mit hoben Stanbern gemacht, bie ben Abfluß bes Ballbis Gerbindern. Durch Rinnen bringt man wieder frifches Baffer odbin ; benn wenn bie Pflange gebeiben foll; fo muß fore Burgel immer in Baffer fteben. Rig Achte Singefähr feche Dennate, ehe er reif ift. Dan fchneider ibn gemeiniglich in ber Mitte bes Rovembers ab, und fchaffe ihn bami in die Duble, wo er von feiner Schaale der Sulfe befreyt wirb. - Eine andere Betretbepflange, womie in bem gangen Umfange von Megypten wiel land befaet wirb, ift bie Berfte. Dan fact fie gegen bas Enbe bes Novembers. Gie wird bennobe einen Monat eber reif als ber Weigen; und ihre Ernbien fallen ebenfalls reichlich aus. Die Gerfte ift in Argypten, fo wie in bem ganzen Morgenlande bas gewöhnliche Pferbefutter; benn hafer und Roden find bafelbst unbefannt. - Bohnen werden baufig, fowohl jum gutter fur bie Rameele, als auch jur Rahrung für Menfchen gezogen, und theils rob, theils gefocht, theils getrocknet gegeffen. - Bon ben Fruchten Megyptens, nach beren Benuß fich die Bebraer in ber Bufte gurucksehnten, werben 4 Dlof. XI, 5. mentlich Gurten, Melonen, Lauch und Zwiebeln emachnt. Die Lesteren 83) merben noch jest beinabe in gang Aegopten mit Ausnahme bes fühlichen Theils ber Proving Theben, und ben giebegen Gegenben bes Delto, gebaut. Sunfgig ober fechegig Sagen nache bem die Zwiebel gefact worden, wird fie auf nip Lend verpflangt, melches brenmal umgraben morben ift ze geberig bis neunzig Lone nach der Verpflanzung ist fie wif. Wie ist die gemölmlichste Mahrung bes Walks ... und fess bie einzige Speife ben armften Claffe baffelben Muf-ben Straffen und Martten: ventauft man gelochte und robe Bwiebeln für eine Rleinigfeit. Gie find piet griffer: cie bie Europäischen, und fo suß, bag man de voh abne Burichtung effen tonn. - Gunfenget) fort man in Alegypten jahrlich zweymal, im Marz und im Aulins. Die Aegyptische Gurfe ift langer zu genner, glattera weis cher, fußer und leichter gu verdouen ale bie unfrige 85). --Baffermelon en 86) ober Paftequen, find wiel größer als unfere Delonen, und enthalten einen mafferigten febe falten Gaft, ber ftatt bes Betrants bient. Die Brucht felbst aber bat einen weniger guten Beschmask ale bie befferen unferer Europaifchen Melonen 87). - Rnob.

Anmert. S. 128. Bgl. Connini Ih. II. S. 328.

<sup>(83</sup> בַּצַלִים (83

<sup>84)</sup> קשָׁאִים.

<sup>85)</sup> S. Prosper Alpinus Hist. Nat. Aeg. T. II. p. 54. und Saffelquist's Reise S. 530.

<sup>86)</sup> Thong, Luther hat dieses Wort Pfeben überset. 87) S. Abbollatif's Denkwurdigkeiten von Aegypten S. 34. der frangof. Ueberset. von De Sary u. bessen

lauch 88) mird mar, in Argypten baufig gegeffen, er wind aber aus Sprien babin gebracht; benn im Lanbe wied er, mie Sannini verfichert, jest nicht mehr gebaut 89), 31 achs 90) murde, wie sich aus 2 Mos, IX, 34. gegiebt, in Regppten fon in den alteften Beis ten gebaut, "Er wird jur Beit ber Winter - Connempende geffect, und Bu Apfang bes, Aprils, gerendes. "Um besten gerath en guf ben Medern bie am langften unter Baffer feben, ohne bag ber Baben einer besondern Bubereitung Die Baummollenstaube wird vornehmlich im Delta und in bem mittaglichen Theile Ober-Aegyptens gegogen. — Die Dattel-Palme ift-in allen Theilen Acgoptens ber afmahnlichfte Baym; überall fleht man gange Ebenen bamit bevecke. Er gemabrt den Cippebnern mannigfaleige Bartbeile, nicht gur burch leine Bancht bie teifc nin Bettoegate une belichiepene Weise unbereitet, ein gesundes und mobilameckendes Nabmingsmittel absiebt co fonbern guch baburch, bak fein Stamm, ale Baubolz ju Balten, Pfoffen und Bretern genuckt, und aus seinen Blattern und Zweigen Rorbs und allerlen Hausgerathe verfertigt werden. Der Weinstod ist boufig und wird mit pieler Gorge falt gepflegt. Wein wird zwar jest nur von ben Christen in ber Proving Fium gekeltert, aber bie Trauben

אַניר (88) בֿוֹצִיר.

<sup>89)</sup> Th. I. S. 322.

פַּיְשְׁתָּה (90

werden von den Mohammedanlichen Einwohnern fehr häufig Fenossen, man schäffe ste als dieseile Frucht, die auf die angenehmste Weise die durch bas Rifma verursachte Gluth mildere. — Unter ben wildwachsenden Ben Pffanzen Aeghptens ist das Papierrohr. it bemerken, vormals ein sehr wichtiges Product; jest ist es sellen, am Baufigsten noch stehr es in der Gegen um Duniat, und am See Mensaleh. Es wachst gegenneun Just hoch, hat die Dicke eines Daumens, und auf der Spisse einen wolligten Busch 192).

Ausser ben Och sen und Ruhen, welche zum Pflügen, Dreschen, und Umtreibung der Wasserungsmaschinen und der Mußten gebraucht werden, sind in Aegypten die Busser Baufig; man sieht ganze Heer, ben derselben am User des Itils weiden. Man halt sie fast bloß spret Misch wegen; benn zum Arbeiten werben sie, wegen ihrer Ungelehrigkeit, nur wenig gebraucht. Im Delta ist ein großer Morast, ver sich bis an den See Burlos erstreckt; das Gras, welches barinne wächst, dient Heerden halbwilder Bussel, welches Deibe, die das ganze Juhr burch dort bleiben. Mehrere Einwohner der Botret, welche an der Granze ber

יו אַנוּאָל אָרָייִאָ אָלּייִלְּאָרְיִיּיִי אָיִייִּאָ אָלְיִיּאָרְיִיּיִיּאָ אָלְיִאָּאָ אַ אַנְאַאָּ פּוּאַל אָרָיִאָאָ אָרָיִאָאָ אַנְאָאָאָ אָרָיִאָּאָ אָרָיִאָּאָ אָרָאָאָ אָרָאָאָ אָרָאָאָ אָרָאָאָ

<sup>92)</sup> Bon allen bisher erwähnten Pflanzen wird in bemjenigen Theil biefes Berts, welches fich mit ber biblifchen Naturgeschichte beschäftigen wird, umftanblichere Nachricht gegeben werden.

urbaren Sanberenen und bes Morafte liegen, haben bier Dutten, worinne fie von ber Milch ber etwas jahmereff Buffel Butter und Rafe machen. " Bon fagmen Bieg ift bas Chaaf und Die Blege bas genreinfte; ihre Bolle ift's ein wichtiget Sandelegegenffand, und ibt Bleifth Ift belifage bas einzige, was in Argopten ill Bebrauche ift, weil bas Dafenfterfth felten, und bas Buf felfleift bety, bart und frodeit ift. In Rieber's Legip ten ift bie Sprifche Biege verbreitet. Man 'nennt-fie bie Main berg lege, von Mambre ober Da mite, weil fie auf beni Bebirge blefes Damens, bes in bem mit täglichen Thelf Bulaftinas, in ber Gegend von Debron liegt; haufig ift. "Bore Farbe ift faft immer hellrothlich; fie bat fleine Borner, einen langen und fchmalen Korper, turges Saat, und einen mehr langlichen Ropf als bie anbern Racen, mit aufferorbentlich langen betabhangenben Dhren 993. Diefe Biegen liefern im Ueberfluffe eine febe gute Mild, wovon man ftarfen Gebrauch macht. Dan führt' fie alle Morgen in fleinen Beerben in ben Quartieren ber Crabt Rabira umber, und feber fieht bie Mild melten, Die er triffen will. Die Armuth, in welcher fich ble Aegoptischen Bellahs, ober Uderbauein, befinden, geftattet ihnen nicht, andere Sausthiere gu bak ten, als bie unumganglich nothig benit "Acterbau" find, ober bie ihnen und ihren Familien einen Theil' ber Dagrung und Stoff gu'ihrer Kleibung geben. Das Pferd

<sup>93)</sup> Sonnini, Th. I. S. 329.

Scheinen bie Aegyptier ju boch ju achten, um fich beffelben jum Acerbay ju bedienen, Diefes Thier wird blos von Boblhabenberen jum Reiten gehalten. Da ben ben Sehhen melde bie Dorfer unter fich baben, ber Erfolg fast immer von ber größern Angahl ber Beuter abhängt , welche der eine Theil bewaffnen kann ; fa pflegt man das Angeben und bas Gewicht eines Mannes nach ber Angahl ber Pferde ju rechnen, die en befift. Der Efel ift in Aegypten, mie aberhaupt in bem fublichen himmelaftrich, ungleich schoner und fichter als in unfern Lanbern. M. Sein, Tritt ift ficher , fein Bang leicht, und seine Schritte geschwind, lebbaft und sanft. Der huf mird burch bunne und leichte Gifen geschust. Sie tragen Sattel, bie rund, erhaben und weich find, auf welchen man fich mehr gegen ben hintertheil bes Thiers halt. Es ist bas einzige Thier, guf welchem Die Chriften aller Rationen in ber hauptstade reiten burfen. — Das Rameel, Diefes fo nugliche Laftebier, ift in Agsppten boufig ju Nieder-Aegypten ift es größen und kraftwoller als in, Saib ober Ober - Zegppten Die Kamestzucht ist eine ber vornehmsten Beschäftigungen ber Ambischen Stammen welche die Seiten bes Milthals hewohnen, Die Regyptischen Grabte wimmeln von herrenfgfen Dunden, die feine andere Nahrung, haben, ale bie, melite fie an ben Thuren ber Boufer aus ben baraus gemorfenen Unreinigkeiten auflefen. Gie find eine Urt von großen Windhunden, Die febr fcon fenn wurden, wenn man sie forgfältiger wartete, ober wenn

infill Gie Alle "Weniger graufdin miftanbeller" De laufen nie dus bem Ctabtellarliet weg, wo fie gewolfen word ben find punter niadick gleichfam' abgefohberte Stamme. ansifible ihre! bofflindlefe Grangen inte ibberfchreiten. Einielin Mieber Megypten il einheimifches Efter Gift Dee Mungo bete 3chneumbar, and bie Pharaones Marter genannt, Win bent Biefet und Gleis abintiches Thier; Wolf der Boble eines Buchfeb, Und ber Baibe einer Ratteguweltheb. ifit won Rattett; Weftigel unb teledibiten Biterein indfeet. Es war eins von ben gebeiligten Shieren Des alten Argyptens, weil man glaubte, es fuche lind velgehre bie Cier bes Crotobils , uns tobe bie jungen Crocobille; ja , man fabelte; es fpringe in ben offenten Diathent großer Erocobile "und vetgehre Die Ethi gendube berfelben: Denere Bebobachtungen ! haben ge lebrt, daß biefes Thier zwar, weil s überhaupt Gier liebt , and; Die: Gierg bemind ben Sand igelegten Gier bee Crocoone "auffuche und vergebre, bag biefes aber ben meitem nicht fo baufig gefchebe, baß baburch bie Bermehrung ber Crocodife bedeutend verhindert, werde 34). Diefes furchtbare Thier, welches fich, wie in allen betrachtliden Stuffen ber beiffen Bone, fo auch int Ril, findet, und im Buche Siob (XI, 25 fgg.) unter bem Mamen Lavlathian 95) beichnieben wied, trifft man jest in 8 35 246

<sup>94)</sup> Sonnini Eh. I. S. 194 fgg.

<sup>95) (1997).</sup> Das Bors bepruies eigenelich überhaust ein jedes geoße Balferthier Die heutigen Arppptier pennen

es mit beill Weabifchen Mamen Chinit Cemfach. 196 111

Mieber-Augupten maßt wernicht, mehr, aber nech fogufig in Mittelmund Dher - Reappien inn in Das Fluse ober Bil. Dferd, fober ber hippopogamus, im Buche: Dieb : (KL., 13 fes.) ? Ashemos (. ?!) genannt, hielt fich ju Berodots Zeit in iber Begend pen Papres mis, in bem westlichen Theilindes Pelta guf 972, 1808 fich aber im Fortgange ber Zeit immer mehr nach Supen gurud C'Huo feit bemobe guebonnoert Johren wird biefes Thier in Aksymten gar nicht mehr angetroffen 98). Gelbst ber Mame beffelber fcheint, fich periphrep, bu, baben 1993; penn bie Einmobnerungen Said ober Ober. Alegypten , wo man vormale bas Rilpferd gemeiniglich fand, icheinen kaum eine Borstellung pon bemfelben zu haben - Bie in allen beissen tanbernestse giebt es auch,, in, Nespoten mehrere "Arten von Schlangen, van eine Tier zwar, with so ibe annie gar

phono Dieles Wort bedeuter agentlich Thane. Es ift aber mahrschinsch den hehraibrte Rame aus dem Aes apptischen Namen des Nilpferds Pelie-mo-u, d. i. Ochse des Wassers. Arabisch heißt es Surus els bahhr" d. i. das Pferd des Meer's ober des Atis.

<sup>97)</sup> B. U. Sap. 177, des Arab. Tertes ber Orforder, imd. S. 44. der Tiblinger Ausg.

<sup>98)</sup> Gon'nint Eh. II. S. 291 fig. Ale Abbollatif ichrieb, Bu Enbeldes gwelften und ju Anfant, wes brengehnten Zahre hunderts, hielt sich ein Fluspferd bep Damiette auf; f. a. a. Q.

<sup>69)</sup> S. die falle uite bild neut Woegenlo Ch. IV. S. 35 fgg. Balt iffallelle Ethbefchreibes Sieltzu, fgg. Chabrol
in ber Paschiph de l'Exphy. T. XVIII. pg 3333

unter welchen auch giftige find. Zu diesen gehort eine Viper, Die besonders in Mittel Aegypten baufig ift. Die Kunffg diesen Schlangen ihr Gift zu nehmen, sie ganz unschädlich zu machen, und tanzen zu lehren, woburch schop in sehr alten Zeiten die Marsi und Psylliberuhmt waren, hat sich in Aegypten noch bis jest unter gewissen Familien erhalten.

VII. Einzseilung bes Landes und Lopo-

र्मित्रस्य देश्व १,000 हिलीपुरस्य किया १ वर्ग सर्वाद वेश्वर प्रभाव १५

Schon in den altesten Zeiten wurde Aegypten bald in zwey, Baton in dreh Haupttheile abgetheilt, und man sprach entweder von Ober- und Unter- Aegypten, Ober von Ober- und Unter- Aegypten, Thebais, Mittel- Aegypten, Hepfandmis, Hepfapolis, und Unter- Aegypten, Delta, nebst den ihm östlich und westlich, liegenden landstrichen. In den Bichern des Divans wird, nach Wansleb's Versicherung 100), das Paschalik Aegypten in drey Thelle gerheilt, Said 1019, Ober-Aegypten, Wostam 2024, Mittel-

<sup>100) 3</sup>wente Reife nach Aegypten, in Paulus Sammlung 3. III. S. 131.

<sup>101)</sup> des, von des hinaufsteigen.

milia de Region Bome ift Tan - Let, wit welchem

Regypten, und Babbri 23), Unter-Aegypten. So wie biese Haupttheile ichon unter ben Pharadnen in gewisse Districte, Nomen 104) genannt, getheilt waren; so sind sie auch jest in Bouvernements und Aemter, Sandschaliks, und Caschestiks, getheilt.

Die in ber Bibel erwähnten Gegenden und Stabte Aegyptens laffen wir unter ben brey erwähnten Jaupestheilen bes Landes folgen, indem wir mit dem nordlichen Theil; wher Rieder Megupten, beginnen.

## I. Nieder - Aegypten 105).

3304355

i. Der äpliche Theil bis gum Delte-

1. Der nordliche Granzpunct Aegyptens mar ber sogenannte Bach Legyptens, in ber Gegend, wo

elgenetich: bas am Meere liegenbe,

pon Deer.

104) S. von dieset Sintheilung, welche bem Sesoftel Wegeschrieben wird, Mannerts Geogr. Th. A. Abtheil. I. S. 302 fgg. lleber das Wort Nomos, weiches nicht Griechischen, sondern Aegyptischen Ursprungs ist, s. Jastiechischen, sondern Aegyptischen Ursprungs ist, s. Jastiechte erklätt es durch Noh, pars, possessio, mit Grieschischer Endung, oder Noh-män, portio durabilis, i. e. portio terrae certis et non mutandis limitibus circumscripta. Bgl. Champollion l'Egypte sous les Pharaons T. I. p. 65 fghl.

später: Mhinoforura, jest el-Arisch, erbaut murbe, welches jest als der erste Aegyptische Ort, an der Syrisschen Branze betrachtet wird. S. B. II. Th. I. S. 78. 86.

2. Der wuste landstrich, der sich von der subwestlichen Granze Palastinas zwischen dem Mittellandsschen Meere und dem Arabischen Meerbusen bis gegen
das alte Pelusium, am östlichen Nilarme hinzieht, jest
die Wüste el. Diche far genanne, welche Abulfeda zu
Aegypten rechnet, hieß ben den alten Hebraern die
Wiste Schur 106), für melchen Namen der Arabische
Ueberseßer, Saadias, 1 Mos. XX, 1. XXV, 18.
und in andern Stellen den eben ermähnten neuern Namen el. Diche far 107) sest. Die Richtigkeit dieser

Bibl. Alterth, III. 23b.

beyden Worten bas erstere Theil, bas andere Marben bedeutet. S. Champollion T. II. p. 6.

<sup>106)</sup> I'U IDID. Das hebraifche Bort Schur bebeitet Mauer, und ale eine Vormauer tann sowohl Sprien ale Aegypten biefe Bufte betrachten.

in der Polyglotte. Aber Abulfeda Descript. p. 13. 15. des Arab. Tertes sagt, der Name sep ein Wort der Form Usel und phil. Er sollte daher plestl es. Dichesar vocalisiert werden. S. über Dschefar auch die Stelle aus Matrizi's Beschreib. von Aegypten, und Silv. de Sacy's Mémoire sur la version Arabe des livres de Moïse a l'usage des Samaritains (Paris. 1809.) p. 72.

Rebenfegung: findet iman burd alle bie Stellen, in wellchen Sour ermabat wirt, beftätigt. Denn nach't Dof. XVI. 7. floh Bagar, nachbent fie aus Abraham's Saufe verftogen worden mar, nach Schur gut, auf bem Wege nach Asgypten, ihrem Baterlande: Abraham gog (1 Mof. XX; f.) nach ben mittaglichen Gegenben Dalaftinas, und wohnte zwifchen Rabe fch und Schur, Ismaels Nachkommen wohnten (1 Mofil XXV & 18.) von Chavilah (f. oben Gi 157.) bis Schur, welches vor Aegypten 108) (b. i. biefem lante offe lich) liegt, auf bem Bege nad Affprien. Diefe lettere Bestimmung ift, wie Schultheg richtig bemerkt 109), nicht umfonft; fie lebrt die Richtung bes von den Ismaeliten bewohnten Landes noch beutlicher, gang übereinstimmend mit ber Bemerkung bes Eratofthenes ben Strabe 110), bag fich bas nordliche, ober wuste Arabien gegen Babylon bingiebe. Saul fchlug bie Amaletiter (1 Sam. XV, 7.) von Chabilah, bis gegen Schut, vor Megypten, milithes Jofephus 111) von Pelusium in Aegypten bis an

ער שור אַשר על פּגר כּיצְרְיַבּבוּ (מִצְרִיבּבוּ אַנְּשָׁר עַל פְּגֵּר יּבְיצְרִיבּבוּ (מות Aus diefer Bestimmung ergiebt sich, daß Schur nicht Pelustum seyn fann, wie J. D. Michaelis und Andere wollen.

<sup>109)</sup> Das Paradies S. 79. Nicht benftimmen aber tonnen wir biefem Gelehrten barinne, daß er die Bufte Schur für einerley mit der Bufte bes Berge Sinai ober Shoreb halt, die unstreitig um vietes fublicher liegt.

<sup>110)</sup> B. XVI. Rap. 4. §. 2.

<sup>111)</sup> Alterth. B. VI. Kap. 7. S. 3. Neufgas de Zaoulos

das rothe Meet pertientie Die Amalefiter und noch zwen undere kleine Canaanitische Wolksstämme mohnten. nach 4 Same XXVII, 8., gegen Schur bin:und bis nach Aegypten 112). Als Mofes die Afraeliten burch ben Arabifchen Meerbufen geführt batte, fo jogen fie nach ber Bufte Schur (2 Mof XV, 22.); wos für 4 Def. XXXIII, 8. bie Bufte Etham genannt wird, mahrscheinlich iber fübliche Theil: jener Bufte. Den Arabifchen Damen el Dichefat bat bicfelbe, wie Abulfeba 113) bemerkt; Baber erhalten; baf in berfelben bie Ramcele wegen ber Entfernung ber Stationen von einander, und ber Befchwerben bes Wegs ofters ermatten und umkommen. Jafuti ober Bafui meldet 114), Die Bufte fen fieben Tagereisen lang, der Boben bestehe aus weissem Blugsande, und nur bie und ba fanben fich angebauete Flecken mit Palmen 215).

3. Gin 116) nennt der Prophet Ezechiel XXX, 15. eine "Schuswehr" ober "Feste Aegyptens"117), fest aber Bs. 16. hinzu, "sie werde zittern" ben dem

απαντας τους από Πηλουσίου της Αιγύπτου καθήκοντας έως της Ερυθρας θαλάσσης.

<sup>112)</sup> בוֹאַך שׁוּלָה וְעַראָרָץ מִאְרַיִּם.

<sup>113)</sup> In der oben Unm. 107. angeführten Stelle.

<sup>114)</sup> In ben Notices et Extraits des Manuscrits de la biblioth. du Roi T. II. p. 432.

<sup>115)</sup> Bgl. Sartmann's Erbbeschreib. von Afrita S. 869.

<sup>116)</sup> PD.

<sup>.</sup> מַעיז מעָרִים (117).

Andringen bes von Rebnfadnezau herben geführten Chals daischen Hears (Bs. 10.). Pierronymus sest für Sin Pelusium, den Griechischen Namen einer sesten und ausehnlichen Stadt an dem östlichen User des östlichen Milarms, nahe an der Mündung desselben. Den era wähnten Namen hatte sie, wie Strada bemerkt 118), von den Sümpsen und Morasten, welche sie umgaben 119). Auch das hebräische Wort Sin bedeutet Kath, so wie das Arabische Wort Sine hare, welches der Name eines ohnweit des alten Pelusium gelegenen Orts ist. Das alte Pelusium selbst ben den Arabischen Geo-

<sup>118)</sup> B. XVII. Rap. 1. S. d. p. 803. der Ausg. von Cas faubonus.

<sup>119)</sup> Καὶ αὐτὸ δὲ τὸ Πηλούσιον πύκλφ περικείμενα ἔχει ἔλη καὶ τέλματα .... ώνομάσται δ' ἀπὸ τοῦ πηλοῦ καὶ τῶν τελμάτων.

Dieses fagt Khalil Ben. Schahin et . Taheri, wele der in der ersten Halfte des sunfzehnten Jahrhunderts schrieb, in seiner Beschreibung von Aegypten, in Sitv. de Sacy's Chrestom. Arabe T. II. p. 6. 7. des Arab. Text. zweyt. Ausg. "Die Stadt Katja wird nicht zu einer der Prozinzen Nieder Aegyptens gerechnet, sondern sie bildet ein besonderes Departement. Sie ist der Schlissel des Wegs, durch welchen man in Aegypten eintritt, und man kann in das Innere von Aegypten nicht gelangen, whne diesen Ort zu passiren. Es liegt darinne eine Bessahung, und die Gegend hat viele Dattelbaume! Katja hat einen Hasen; es ist Tineh, am Mittellandischen Weere."

graphen Barain aite), dwelchen Mambiaus, bem Aleabil tifchen] Ramen ber! Ctabt & Feronit mitfanben riff. Diefen iftigufammengefest faus ibem Mititel: Ph, bet Burgel Er fenn awerden Jund Din is: Roth 1927 1 Det Griechische auch Anahische Mame bet Stadt find folge lichmilitherfeftungen obes Aegeptischen: Ramens. Gin ober: Belufinm murben mont ben Ikrampeiernt mit Recift als ber Schluffel betrachtet melder ihr kant gegen einen, von' ber Offfeite:afteringenben Brind verfpertte 123), weniger burch bie: Festigfeit ihrer Mattermit als burch ben Bluf und bie bings umber fich berbreitenben Gumpfe. Die gegen ben Ronig Deftanebus vorbringenben Perfet magtete it ibaber gui nichtzobie Stabt, anzugreifen, fonbern füchten ficht inober benathbarten Menbefischen Mint bung bes Rifs festgufegen. Als aber Meftanebus ben angleheiden Perfend; feblechte Anstalten entgegen feste; wurde, ber Dit bald, erobert, weit man ben Milarm ableitete, und die Mauern leicht niederwarf 124). Stadt murbe nachber noch einigemale belagert und erabert, j. 23. von Antonius, als er ben vertriebenen

<sup>421)</sup> Log Abussie and Ort in it is in the Action of the Act

<sup>122)</sup> Champolifon a. a. D. T. II. p. 86. Die Stadt wird in Koptischen Schriften auch Peremonn genannt; f. ebendas. S. 83., vgl. Quatremere's Mémoires sur l'Egypte T. I. p. 259.

<sup>123),</sup> Claustrum Aegypti nennt es Pirtius de bello Alexandr. Cap. 27.

<sup>124)</sup> Diobor B. XVI. Kap. 42 fgg.

gua, fertaffritiffe nete , deme leger Minner deuts bentaftelend aus Pergamus; far iCafar. ? Norto Polemaus: wirde fier als der Sambiorenignen:Donnoppaufgeführtgi undick fpliterer Beit wurde efilebie Dangeftabt ber neit errichte tena Proving Angustamnica 1953 Die Stadt off bangft verwüsteller bod? fanbem bie Branfofen gible fabilundet Majoledin: Arghysensi: bemachtigten immodificiel Mauern mid Richte Geder 126 betrachte Confein bet ein eine Confein Confein dialographe significant and the significant case and control case. Rinen Bater und Reinen Boutbeon Ju ihrem Aufenthalt andies (4 Mostakily, 400 XLVI, 281 \$9. 84: MIVII; 41:41:274: Vi, 807, Swar: hachstrafristeinlich eini Theil bes kandfriche, bericht fichlich wen Polufinn odie Farania bis In vie Gegenbroson Wilheis hinziehr und nordoftlich an bie Wifteref Difte fatifcher Schwis foffi (f. oben 2.). Dieser kandfriche welthen vie Araber efth - Scharfflah 48), d. i. bas billiche (kand) of a creat, and die Moneya Libe riet verse fine coincide

<sup>125)</sup> S. Bochart's Geogr. 8. P. I. (Phaleg.) L. IV. Cap. 27. p. 311. Ceffartus Geogr. antick V. II. L. IV. Cap. I. Sect. 5. p. 789. 804., und Wannert Sh. X. Astheti. 1. D. 489. Gang irrig halt A. Gub tens in bem Index ad Vit. Saladini unter Pelusium das hentige Bilbeis für das alte Pelusium.

126) Decade Egyptienne T. I. p. 297 fgg.

التحدوف بالشَرْفَايَّةُ (Wach bas Spliche Shauf) الشَرْفَايَّةُ الاللهُ المُعَادِينَ السَّرُفَيَةِ المُعَادِينَ السَّرُفِي السَّرَاقِي السَائِقِي السَّرَاقِي السَّ

viennen, hieße vormalez wellant anebas Petrösche Arne ben grünste zwied Ragios Arabia 129) und nech ibn Lopischen Sondhehriften Korabia 129) und nech ibn Lopischen Sondhehriften Korabia 129) und nech ibn der Griechische Alexandeninische Uederscherd in Meso-Alaki Der Arabische Isobessehr drückt Gostandunch den ih feiner Zeit abedannten Nammen Sed ir 132) was, wonde den Anabische Isbersinstinunt. Sed ir 132) was, wonde den Anabische ibersinstinunt. Sed ir 1320 war noch int vierzehntein Jahrhandert unserer Zeitrahnung der Namte einest Ikkeleus im den vorhin ermähnten Provinz esch in Scharfisch, ohnweit der Stadt Bilbeis 133), Kahira nordöstlich, und nach Makrizi war die Gegend von Bilbeis, dissan das Land, her Amalekser das Land Gosen 336), mSe scheint abasselbe ein Dispisco der Pdo-

<sup>131)-</sup>Levell. Apolius.

<sup>133)</sup> S. Silv. de Sacy's oben Anmert. 107. jangesühzte Abhandlung p. 74, fg. und Quatremere a. a. D. T. I.

بلبيبس سبيت في النوماة المض جاشان (188 وفيها فترل يُعتوب لبا" فيم على ولده يوسف على ولده يوسف عليها السلام فانوله المض أجاشان وهي بلبيس المناه المنافة المن المنافة المنافقة المنافة المنافة المنافقة المنافقة المنافة المنافقة ال

ving Rahmie ses 135), gewisen zu senn; denn 1 Mos.
Rilvid, 11: heißt es, Isseph habe seinem Paten und stinen Beübern in Negopten ein Besightsum gegeben, uitb zwar im besten Theil des Landes, im Lande: Rahs meise. Daher seht 1 Mos. Rivi, 28i der Gelechische Alexandrinische Ueberseher süt Gosen, wie im Des brätschen Tept steht? Der von polis im: Lande Raihstre set sisch. Herospolis läg an dem wostlichen Arme des Arabischen Merchusens, gegen den Missen zur habt sin lei Huptestadt sines nach ihr benannten Nomos 138. In dieses sines nach ihr benannten Nomos 138. In dieses

im Gesehluche (ber Juden) das Land Gofen genannt, in welchem Jatob wohnte, als er zu seinem Sohne Joseph fam. Dasach ließ ihn fich im Lunde Gosen niederiaffen, das ift von Bilbeis bis an die Amaletiter, wegen ihrer Beetden, b. 1. weil sich die Gegend für die heerden eignete, die Jasob und seine Sohne besagen. S. Silv. de Sacy a. a. D. S. 73. und Quatromere p. 53.

<sup>135)</sup> OPDYJ. Rach Jablonety (Dissertate IV. de terra Gosen, G. VII. in ber Opasculis T. II. p. 136.) ware dies fes der Aegyptische Name des Landes gewesen. Rem-Schos bedeutet Mensch en, die ein Hirtenleben führen, aus Rem oder Romi d. i. Mensch, und Schos Hirte, besonders Schafftite.

<sup>136)</sup> Kat' Robor nolis, tie yns Pautoon.

<sup>137)</sup> Strado B. XVI. Kap. 4. §. 2. 'And 'Hosiow no-Leuge y ric eare node ro Nellou puroc you Apapiou nolnou. Ugh G. XVII. Kap. 3. §. 20. und Mannert S. 514. Der Legyptische Name war Abuari, nach Champoliten a. a. O. T. II. p. 88 fgg. 138) Philipia Hit. Netzel. V. Cap. 9.

Gegend, febrint bie morbliche Granje bes kanbes Gofen gewelfen ige fenn findeli Jafab ben afeiner Aufunftagaus Publiftina bas land: guerft betrat. .. Rom ba aus fandte er bont Juba gu Josephi, ibm bod Land. Gofen angus weifen, worauf Joseph feinem Bater intgegen nach Bofenbreifete, 1. Mof. XLVI, 28. 29. Bind allen bine fent Bemerkungen vergiebtisich; baß fich bie Landschaft Gofen von ber Gegend um Bilbeis ,i.ale bem fublichen Brongpunet, norbofilich bis um ibie Gogent von Gues, und bis an die fühliche Brange Mpfaftina's erftrecht habe: Zu biefer, lage Gosens, nach welcher es an bas füdliche Palastina granzte, paßt bie 1 Chron. VII, 21, benlaufig gegebene Dachricht, baß bie Bathiten ober bie um bie Stade Gath (f. B. II. Eh. II. S. 371.) wohnenben Philifther ben Ephraimiten, mabrent ihres Aufenthalts in Aegypten, Wich geraubt, und einige berfelben getobet batten. Gine Spur bes vormaligen Aufenthalts ber Bebraer in bem oben bezeichneten Diftrict bat fich, in bem Mamen Tell Ihub 139), b. i. Juben . Bugel, auch Eurbet . 3 hub 140), b. i. Jubengraber, erhalten, welchen große Bugel von Ruinen fubremp die fich nordoftlich von Rabira in ber Entfernung von einigen Stunden befinden 141) ? Diefer gange land-

<sup>,</sup>تُلَّ يهو*ر*د، (139

تربع يهون (140)

<sup>144)</sup> DueMie bub ria Reifebefdreib. Th. I. S. 100. 213.

firich ist zwat zum Ackerban michentauglich ich), dan et dusser dem Breiche der Rielleberschwemmungwliegt, und in sosen wuß es selesam scheinen, daß au Wolf KIVII., 6. 14. das land Safen der heste Thrib des land Gafen der beste Africk des tandstrick für wandernde körtent, desgleichen Inlose landstrick für wandernde körtent, desgleichen Jakob und seine Shie waren und für sperche der beste Theil des landen Daher warderde Wegenden Groberern Argestriks den kenzelstein Mohammedanischen Eroberern Argestriks den Arabischen Stämmen überslassen, die ander Erobereng des landes Theil genome nich hatten 1849).

142) ERhalil Ben Sichahin) ere Daheri fagt in feineb Beschreibung von Aegypten in Silv, de Sach's Chrostom. Ar. T. II. p. 7. ber zwept. Ausg., in ber Proping eich Scharflijah waren viele Börfer, die über in ben Beiebetatastern nicht namentlich aufgeführt warden! nur Troper bewohnten die salzigen, teiner Cultur fähigen Steppen.

143) YINA IDO. Das erstere dieser bebben Wobte will jwar 3. D. Michaelis in Ben Supplenim. ad ibenic, hieber. p. 1073. Peideland, Aberleben, mit Vergleig

Buchung bes ühnlichen Arabischen: Dieses bebaur seitet aber nicht eine jur Beiden jangliche Gegend, fandene eine folde, die durch langes Abweiden alles Futtere beraubt ift. Auch ist der Sprachgebrauch der von Wichnells gegebenen Erklarung entgegen.

144) Quatremere Memoires T. I. p. 60. — Ste Vert schiedenen Megnungen über die Lage von Gofen hat Belg lermann in bem Sandbuch ber biblifchen Literatur B. IV.

sine, einzige Nomaben's Familie, whie Inichtiübte febilg

lichfte ift mohl bie von Jablonsty in feinen acht Dif. ,- ferigiogen abber bas aften Sofen kim: dem itwoeyten Bonde feiger, von Le Rater herausgegebenen Oppsecula), Daß Boffen, auf , ber , Defffette ; bes , Dils in: bem , Mamos Dergetleapolis, im bor Begand des heutigen Bijin m geles gen habe. - Du Bois Aymie halt in feiner Abhand= lung über ben Aufenthalts ber Bebraft in Megypten Cimber Descript. de l'Egypte T. VIII. p. 111.) bas Thal Saba. by ar -(b. t. wahricheinlich من المنابعة المنا Brunnen), welches fich bfilid von Wegypten gegen Spe rien bin erftrect , fun das Land Wofen, Diefes, bis jest unbefannt gemefene That ibefdreibte ber ifenamte Gelehrte in einer, andern Abhandlung . Caber bie alten Grangen bes rathen Meers, Descript, de illigupte Trakl. p. 476.) alfo : Das That Sabah, byians son sben Arebern Badi genannt (f. Bente The I. Gel 4 Mer 1988. des gegens martigen, Werts), fangt swep, Myrtometernvon der Gegend von: Bilbele an; feine Richtung Ift von Often, nach Weften, Den Mil tommt gumellen, wenn die Heberschmemmung groß ift, big gabin, Dom findet bier federzeit fußes Baffer, wenn man gwolf bis funfiehr Begimeter tief grabt. Der Boden ift von denfelben Befchaffenheit und pon bem namtichen Aufchen mie ber Megyptifchen :. in er aber meniger oft pop bem Dil bebeckt wird? for ift bas burch biefen Gluß abgefebre, Pflangen hervorbringende Erde lager weniger fartig ed hat nicht viel iber bren Decimeter, - Darunger Hegt ein feicher mit Sondowermifchter Schon, Der Canal, welcher bas Milmaffer babiniffibra, blanft in ceiner Strede von mina, anderthalbi Morbmeter lancibem Abhange fout, ber bas Thal megen. Norben reinfaßt, "wos durch den Einwahmen bie Weleitung und Bertheitungt bes jum Anbau nothigen Baffepe: erleithtett wird; ander es

Seelen begeffe (4: Mos.: NLVI.: 27.), nach Wegypten. Wieberend eines Beitraums von vierhundert Jahren, bie sie in diesem lande zubrachten (2 Mos. XII. 40.),

fichte ift mag i gir von Bab bei gem in feiner gir gir griff bergeben faweffen mehrere Mabre, bone bag ber Mil eine de folde Bolle erreicht, bag biefer Cunal Baffer erhalt; und Dann bedlent man fich ber Brunnen gur Bewofferung. Um Einaung bet Balb liegt bad Doie Abbaffeh, Ben meldem fein Gee oben Tein ift, ben bie Araber Birtet els Bergeh [Beit &S.s bliff ber geraumige Terd]. pher Birtet et Babichiele tabim [ 36 nennan. Diefer lettere Rame, welcher den alten Dilger Ceich bebentet, führt auf bie Bermie thung, baf in ben fruberen Beiten ber Ballfahrt nach Mettab bie große Rarwane, die jest über Abschernd geht, . in bem Chafe Sabah sibyne hinauf ging, um fich nach ber Spibe Des Meerhufenes ju wenden , ber fich bamale weiter ingrolle erfiteetie als jest. Das Thal Gabah buar zieht Gift noch twen Mpriometer gegen Often fort, und benhahe . in ber Mitte Diefes Cheils des Chals 'trifft inan große 6 Schutthaufen', welche die Stelle einer alten Stadt ungeie gen; bie Araber nennen fe Abu Repfchenb. Auf ber Opibe eines Diefer Schutthaufen liege ein großer Granit. 6: iblock, auf welchem in erhabener Arbeit bren Megopufche W Gottheiten, wie ich glaube, Ofris, 3fis und horus, ausangehauen find; die Rudfeite bes Blode und bie übrigen ", ebenen Theite beffelben find mit Sieroglyphen bebecke: Mus .! : mehreren Grunden ift es mahricheinlich, daß blefe Mulnen mir ber alten Grabt Beroopolis angehoren, bie, nath ben ale in ben Griechtschen Meberfegern, welche in Zegopten lebten, im Landen Gofen lag, und wohin Joseph feinem Bater "entgegen reifete (f. oben S. 249. ). Die lag auf dem ... Bege, welcher von Memphis nad Barfaba: ober in Die Begend von Gafab führte."

lebten sie in bem ihnen angewiesenen Landstriche abgefonbert von ben Aegyptern, benen fie mogen ihres Mon madifchen Standes ein Gegenftant bet Abicheus maren. 1 Mof. XLVI, 34. Auszeschlossen von allen burgere, lichen Rechten ber Aegyptier regierten fie fich nach Diomabischer Beise fort; ber Bausvater Die Familie, ber Stammfürft bie Stamme, und machten fo einen Staat im Staate aus, ber endlich burch feine ungeheure Bermehrung die Beforgniß ber Ronige erwecte. eine folde abgefonderte Menfdjenmaffe im Bergen bes Reichs, bie unter fich febr genau gufammen bielt, mit bem Staat aber gar fein Intereffe gemein batte, fonnte ben einem feindlichen Einfall gefährlich werben (2 Dof. I. 10.). Die Staatsflugheit rieth alfo, sie scharf gu bemachen ; ju beschäftigen, und auf Berminberung ihrer Ungahl zu benten. Unmenfchlich zwang man fie zu offemlichem Frohndienft, und ftellte besondere Bogte an, fie angutreiben und ju mighandeln. Diefe barbarifche Behandlung hinderte aber nicht, daß fie fich nicht immer mehr ausbreiteten. Die Acgyptische Regierung fuchte nun ihren Zweck burch bas graufame Mittel gu erreichen, bie neugebohrnen Sohne fogleich burch bie Bebammen toben ju laffen. Da aber diefe bas unnaturliche Gebot zu verhöhnen wußten, fo erhielten alle, Aegyptier Bifehl, die neugebohrnen Bebraifchen Rnaben im Ril zu erfaufen (2 Mof. I, 22.). Auf diefem Bege frenlich mußte bie Aegyptische Regierung boch gulete ibren Zweck burchfegen, und wenn fein Retter

fich ins Mittel fcbing, bie Mation ber Suben in wenig Generationen gorenichtet feben: Diefen Retter fandte aber bie Borfebung bem bart bebrangten Bolfe aus feiner eignen Mitte in Mofes, ben fie frubzeitig feinem roben, unter bem fnechtischen Drud zu bumpfer Utempfindlichfeit herab gefunkenem Bolf entriffen, und fim Wertzeug auserfeben batte, woburch es aus feiner Rnechtschaft befrept werben follte. Diefes founte faum airbers als baburch gefchefren, bag bie Mution in bas fant ibret Bater gurud geführt murbe, welches nach alten fich unter ihr erhaltenen Sagen von ihrem Schusgotte ben Machtommen ihrer Bater als Eigenehunt verbeiffen worben mar. Jatob, ber Stammvater ber in Abghpten lebenben Bebraer, hatte auf feinem Sterbebette verlangt, baß man feine leiche nach Canaan brinam folle (1 Mof. XLVII, 29, 30.), und diefes igno unter feine Sohne vertheilt (4 Mof. XLIX.). Auch ber fterbenbe Jofeph hatte feinen Brubern gefagt, bag ihr Gott fein Wolf in bas land ihrer Bater guruckfub. ven werbe, und bag man feinen Leichnam bann mit dubin nehmen folle (1 Mof. L. 24. 25. vgl. 2 Mof. XIII, 19. 30f. XXIV, 32.). In ber Ginfamfeit ber Bufte, mobin fich Deofes geflüchtet batte, weil er einen feine hebtaifchen Bruber mighanbeinben Atgype tier getobet hatte, reifte in ibm ber große Plan, ben er zur Befrenung feines Bolts entworfen. Dach: Uen gopten juruck gekehrt rief er mit feinem Bruber Maron, ber gemeinschaftlich mit ibm banbette, und ibn bunde

feine Besellfonieleit-anteifligte, iffe Asteffen bet Ffroer tinfiben Bolfs ! Bufaffmang ... um: iheeff niebergebrucken Beift buith bie: Wenheiffungen: Des waterlichen Gottes aufqueichten, und fur feine Absicht gt. begeiftern. Die Soffming ber nahen Erfullung jener aben Berbeiffungen mußte fie geneigt machen, ben Antrag, ben ihnen Dor fes that, bas land ihrer Rnechtschaft ju verlaffen, Webor ju geben. Aber als nach ber enfien vergeblichen Berwendung ihrer Reprasentanten ben bem Ronige ihr bisheriges Clend noch bruckenber warb, fo bemachtigte fich ihrer wieder Verzagtheit und Trog. Nur nach einer Reihe von landplagen, welche Aegypten trafen, und ben gebeugten Pharao auf ben Gebanten brachten, ber Gott ber Ifraeliten ftrafe ibn burch biefe Plagen, warb es ben Bebraern geftattet, nach ber vaterlichen Beimath jurud ju fehren. Bu Anfang bes Aprilmo. nats brachen bie Bebraer von Mofes angeführt aus Rameffes ober ber lanbicaft Gofen auf. Der nachfte, gerabeste und bequemfte Beg mare in norblicher Richtung gegen die Seefuste und die subliche Brange bes Philistherlandes gemesen. Aber bier batte es fogleich Ju Gefechten mit ben Philisthern tommen muffen, bie fich dem Durchgang einer Maffe von bennahe zwen Millionen, Menschen burch ihr land mit gewaffneter Sand entgegen gefest haben murben. Mofes tonnte leicht ermeffen, bag fein fo untriegerifches Bolt, burch einen folchen Widerstand gleich anfangs muthlos gemacht, wieber umfehren und-feinen Plan vereiteln murbe. Er

nahm baher seinen Weg billich burch die Wüsste gegen ben Arabischen Morebusen, ohne Zweisel in der Alische, die nördliche Spise desselben zu umgehen (2 Mos. XIII, 17. 18.), folglich ohngefahr denselben Weg, welchen die Pilgerkarwans aus Aegypten, nach Metkah zu nehmen psiegt. Die erste Lagerstätte der Hebräck war Succoth 348), d. i. Zelte, ober hinten. Die Lage dieses Orts, und ob er ein Dorf, oder eine Sbene, ober ein Hüget in der Wüsste gewesen sen, läßt sich nicht bestimmen. 146). Als die zwepte Lagerstätte wird

<sup>145)</sup> **חוסק.** 

<sup>146)</sup> Josephus fagt (Alterth. B. II. Rap. 15. S. 1.) Succoth fey Latopolis, b. i. Latona's Stadt, Die bas mals mufte gelegen habe, und auf deren Stelle in ber Folge Babylon erbaut worden fen. Da aber Babylon fublich von Alt. Rabira lag, fo ergiebt fich nach bem, mas' oben über bie Lage Gofens bemertt worden ift, von felbft, baß Succoth in biefer Begend nicht gelegen haben tonne. Pocode vermuthet (Befdreib. Des Morgenl. Eh. I. O. 233.), Succoth fen in der Begend von Chante (bey Diebuhr Reifebefchreib. Th. I. G. 213. Bante). einem großen Dorfe funf Stunden nordoftlich von Rabira ju fuchen. Chaw (Reifen S. 267. der teutsch. Ueber, fet.) mepnt, Ouccoth, welches einen Plat von Belten begeichnet, tonne teine bestimmte Lage haben; benn es fep vermuthlich nichts anders, als ein anfehnlicher Douwar (Beltborf) ber Simaeliten ober Araber gemefen, bergleichen man funfgehn oder zwanzig (Englische) Deiten von Rabira, auf ber Strage nach bem rothen Meere antrifft. Cammelplat der Rarmane, welche uns nach Sues führte, -war ben einem biefer Douwaren, und jugleich faben wir ; ein anderes , ungefahr feche Deifen weit, unter bem Ge-

2 Mof. XIII, 20. 4 Mof. XXXIII, 6. Etham, am Ende der-Wüste 147) genannt. Niebuhr vermuthet, daß dieses die Gegend von Abschrub 148) sen, einem Castell, worinne eine Türkische Besagung liegt. "Denn weil man hier frisches Wasser sindet, so kann man sagen, daß es am Ende der Wüste liege 149). Du Bois Anme 150) halt das viertehalb

birge Motattam, auf eben bem Bege, ben bie Ifraeliten auf ihrem Buge aus Gofen nach bem rothen Deer mogen genommen haben." Auch Diebuhr bemertt (Befchreib. von Arab. S. 407.), die Bebraer batten ihren Bug mabre fcheinlich auf abnliche Beife angetreten, wie noch jest die Rarwanen, welche eine lange Reife unternehmen, ju thun pflegen. "Die große Karwane, welche jahrlich von Rahira nach Mettah reifet, versammelt fich einige Tage vorber ben Birtet el. Sabid, einem fleinen ftehenden See, in welchen bas Baffer aus bem Dil geleitet wird, vier Stunden von der Stadt, auf dem Wege nach Sues. Der Emir el. Sabich, oder ber Unfuhrer ber Rarmane, und viele von ben übrigen Reifenben, geben noch wieber nach Rahira jurud, bis fie endlich bie letten Berhaltungebefehle von dem Pafca von Aegypten erhalten haben. Alebann giebt ber Emir el Sabic fogleich, ober ben folgenden Morgen, bas Beichen jum Aufbruch. Die Rarmane ber Sfraeliten versammelte fich also vermuthlich auch einige Stunden von Beliopolis auf bem Bege nach bem rothen Meere, entweder bey Birtet els Sadich, oder auf einer ans bern Stelle, wo fie fich mit Baffer gu ihrer bevorftebenben Reife verfeben fonnte."

אַרֶּבֶר בַקצָת הַמֶּדְבָּר (147

عتجرود (148)

<sup>149)</sup> Burthardt meibes. (Th. II. S. 750.) baß es ju Bibl. Alterth. III. Bb.

Stunden weiter ditlich liegende Bir - Sues (b. i. Brunnen von Sues) für Erham, "welches in der That am Ende der Wüste liegt, wenn man von Sabbah - byar (b. i. Gosen, s. oben Anmert. 144.) herkommt <sup>151</sup>); benn das Meer, welches hier eine Krümmung nach Westen macht, scheint, indem es sich an die hohe Bergfette von Dschebel-Attala anschließt, die Wässe süblich zu endigen. Uebrigens ist das süße Wasser in

Abschrud einen Brunnen gebe, ber zwar reichliches Wasser hat, welches aber sehr bitter ist, und blos zum Tranten der Cameele taugt. Die Besatzung wird durch die Bruns nen von Musa, Sues gegenüber, versorgt. S. auch S. 765. 988.

<sup>150)</sup> Descript. de l'Egypte T. VIII. p. 413.

<sup>151) &</sup>quot;Diefer Ort," bemertt-berfelbe Gelehrte, "ift etwa eine Lieue nordoftlich von Sues. Er besteht aus zwen fleinen ummauerten Plagen. In ber Mitte eines jeden berfelbent ift ein Brunnen, beffen Baffer einen unangenebe men Gefchmack hat, und fart nach ichwefeligem Sybrogen riecht. Gewöhnlich bedient man fich beffelben nur fur die Thiere; indeffen tranten ich und bas Detachement, bas ich bey mir hatte, bavon, ohne Befchwerden ju empfinden." Burthardt fagt (S. 765.), Bir: Sues fen eine mit einem maffiven Bebaube eingefaßte Quelle, anderthalb Stunden von Sues, aus welcher bas Baffer burch Rader, bie burch Ochsen in Bewegung gefeht werden, aufgewunden wird , um fich bann in ein großes fteinernes Becten neben bem Gebaube ju ergießen. Das Baffer ift etwas falgig, bient aber ale Betrant, und bie Arabifchen und Aegyptis fchen Landleute, welche zwischen Rabira und Sues reifen, fullen gewöhnlich ihre Bafferfchlauche hier, fo wie auch die Leute von Sues bas Baffer jum Rochen bier holen." Bgl. Diebuhr's Reifebefdreib. Et. I. S. 217.

dieser ganzen Gegend sehr selten, und die Brunnen mussen die lagerstätten der Karwanen bestimmen." Bon Etham wandten sich die Hebräer, nach 2 Mos. XIV, 2. "und lagerten sich vor Pi-Hachivoch, zwischen Migdol und zwischen dem. Meere, vor Waal-Zephon, diesem gegen über lagerten sie sich" \*\*252\*). Die Ortsnamen, welche man hier lieser, sind wohl eigentlich Aegyptisch, aber, wie sonst öfter, hebrässchartig gestaltet. Pi-Hachivoch würde Debrässch Mündung der Höhlen bedeuten \*\*53\*). Da es aber dergleichen an dem nordwesslichen User des Arabischen Meerbusens nicht giebt, so durste Jablonsky's Vermuthung nicht unwahrscheinslich sen, daß jener Name eigentlich der Aegyptische Pi-achi-rox sep\*\*

Di-achi-rox sey\*\*

154, welcher einen mit Schilf bewach-

<sup>ַ</sup>רָּהָשׁיבוּ וְנַחֲנוּ לִפְנֵי פִּי הַחְירוֹר־ת בֵּין כִּגְּוֹל ובֵין (162 וְיָשִׁיבוּ וְנַחֲנוּ לִפְנֵי פִּי הַחִּירוֹר־ת בֵּין כִּגְּוֹל ובֵין

<sup>153)</sup> Bruce (Reisen Th. I. S. 283.) halt ben Namen für Hebraischen Ursprungs, und erklart ihn Deffnung eines Thals gegen ein flaches Land und das Meer, mit der Bemerkung, daß man solche Mündungen Arabisch Fum (,, Mund) nenne, wie Zum el. Beder, die Münsdung des Thals Beder, Fum el. Terfowey, die Münsdung des Thals Tersowey; Shiroth, das flache Land langs dem rothen Meere, heiste so von Ihor, ein enges Thal, darinne reissende Ströme lausen, die durch plötzliche Platzegen entstehen. Diese Erklarung des Worts NINI ist jedoch willkührlich und dem Sprachgebrauch nicht angemessen. Ein solches Thal, wie Brure meynt, heist Hes braisch In Ing.

<sup>154)</sup> III ist namlich ber Artitel, ber vor Gresnamen auch R 2

fenen Ort bedeutet. Die lage besselben wird angegesten "zwischen dem Meere und zwischen Migdol." Diesen Ort nennt der Prophet Szechiel XIX, 10. als einen nordlichen Granzpunkt Aegyptens, ben welchem Pharao Necho vie vordringenden Sprer schlug (f. B. II. E. 99. Anmerk.). Auf Hebraisch bedeutet der Name einen Thurm. Der Briechische Alexandrinsche Ueberseßer sest aber dasür immer Magdoston Ion 155), eine nicht weit von dem Petusischen der die lichen Nilarm gelegene Stadt 156), die Aegyptisch Meschet ol 157) hieß, welcher Name sich ben den Arabern in Meschtul 158) erhalten hat, einem Orte in der Propinz Scharfne (soden S. 246.)158). Baal-Zephon bedeutet wahrscheinlich den Ort Typhon's 159), des

weggelassen werden kann, baher 4 Mos. XXXIII, 7. 8. blos ning steht, AXI Sumpfgras, Ried, und IIAT aufgehen, wachsen, avarelleer. S. Jablonse ty's Opusco. T. II, p. 159.

<sup>155)</sup> *Μάγδωλον*.

<sup>156)</sup> S. Antonius Itinerar p. 171. ber Beffelingich. Ausg. Cellarius Notit. Orb. ant. T. H. p. 804. Chams pollton l'Egypte sous les Pharaons T. II. p. 69. 79. Mannert Geogr. v. Afrita L S. 489.

<sup>157)</sup> MEXXTOA. Diesen Namen sett der Koptische Uebets, setzer 2 Mos. XIV, 2. 4 Mos. XXXIII, 7. für May-dwlov.

<sup>158)</sup> مَشْنُول, f. Silv. de Sacy's Anhang zu seiner ... Ueberses. Abbollatif's p. 617. Do. 314. 315.

<sup>159)</sup> Das hebraifche בעל, eigentlich herr, Befiter, bedeutet namlich in geographischen Namen vor einem an-

beseine Gelfies und bes Frindes der Fruchtbarkeit, bas' ift, her odpolis, auch Epphonia 160). Der gewehnliche Regyptische Name bes Orts war Aouari 161),

bein Borte ben Ore, we fich die mit bem jubeyten Borte beischnett Cock befindet, wie in den baiben 2 gleichfalls nach gewissen Sottern benannten Orten, Baal. Gab und Baal. Damon (f. B. I. Th. II. S. 280. 281.). 1924 ist nicht, wie einige meynten (f. meinen Ebmimentar zu Wos. Riv., 2.), das hebraische Worte welches Borben betwestet, benn bieses wird überall sollt geschrieben; sons bern es ist ohne Zweisel, wie Pi. Dachiroth und Mige bol, ein Aegyptisches aber Debraisch gestaltetes Wort, wahrscheinich ber Rame einer Gottheit. Dieses wußten auch die beyden Chaldaischen Paraphrasien, Jonathan und der sogenannte Jerusalemsche Paraphrasie, welche für VII seiner sons;

ein sehr ahnlicher Rame'ist Typhon, weichen die Briechen entweber aus dem Argyptischen OHOT-O-hOOT ventus malignus, machten, wie Jablonsty will (Panth Aegypt. P. III. p. 97.), oder nach Champoliton's Bermuthung (a. a. D. p. 92 fgg.), OATIOOOT dans malum, auctor mali. S. auch De Signoles Chronologie S. Vol. I. p. 638., J. R. Forster's Epist. ad. J. D. Michaelis p. 28. und J. D. Michaelis p. 28. und J. D. Michaelis p. 28. und J. D. Wichaelis p. 28. und J. D. Wichaelis p. 26., welche alle Baal, Zephon sur Heliopolis hulten.

160) & Manetho Sep Josephus gegen Apion B. I. 129. 26. T. IL. p. 460. edit. Haverr.

161) Mach Champollion (a. a. O. S. 91.) war ber eigentliche Aegyptische Name OTAPI maledictionem faciens. In bem von Josephus a. a. O. angeführten Fragment bes Manetho heißt dieser Ort "Αβαφις.

woraus die Griechen Heron gemacht zu haben schienen; mit Zusehung des Mamens Nolis, Stadt. Aus allen diesen Augaben ergiebt; sich, daß sich die Debraer von Etham oder Bir. Sues nördlich gegen Rolfum. Tenden bin wandten, über welche Stadt hinaus gegen Morden sich damals das nbedliche Ende des Arabischen Meerbusens, namlich des westlichen Arms desselben, erstreckte, so daß sie nordlich, westlich und südlich vor der Wüsse umschlossen waren: (2 Mos. KIV. 3.): östlich aber das Meer hatten. Denn daß sich vieses seit sener Zeit gegen Süden zurück gezogen habe, ist durch neuere Unterssuchungen, welche durch die Angaben der alten Schrifts

<sup>162) ,</sup> f, Edrisii Africa von Bartmann, G. 448 fgg. Der Dame ift aus bem Griechischen Ramen ber Stadt, Klooua (Meeresfluth), entstanden. Ubterfuchungen über bie Lage derfelben f. in ber Descript da l'Egypta T. XI. p. 306, und p. 366. und in Quatremère's Mémoires sur l'Egypte T. I. p. 162 fag. "In ben alteren Beiten," fagt Riebuhr (Retfebefchreit. Eb. I. S. 218.), "als bie Ochiffe noch hober in bem Arabifchen Meerbufenahinauf tommen tonnten, lag bicht ben ber Stelle, worauf nachber Ones gebaut worden, die ben ben Arabifchen Schriftftele fern beruhmte Stadt Rolfum. hievon fieht man gwar nichts weiter, gleigroße Sugel von Ruinen; ohne einige Alterthumer, welche einiger Aufmertfamteit werth find, aber ihr Rame hat fich bis jest erhalten; beite mas nennt fie ju Gues noch bis auf biefen Lag biel Ruiven von Rotfum. Miellricht hat eben biefe Stabt aud ben Damen Ripsma gefahrt; benn in biefem Griechifchen Borte find eben bie Comfonanten, melde man in bem Arabifchen Damen Rolfum finbet."

fteiler won ber tage einiger Orte bestätigt werben, auffer Bweifel gefest 163). "Subbstillch von Abschrud," fagt

163) Bon Du Bois Anme in bem Memoire sur les anciennes limites de la mer rouge, in der Description de PEgypte T. KI. p. 371 fgg. und Appendice au Mémoire sur les anciennes limites de la mer rouge T. XVIII. p. 341 fgg. Er bemertt (T. XI. p. 371.): "Das norde liche Ende bes rothen Meers ift feche bis fiebentaufend Metet nowlich von Gues; weiter hinque ift ein großes Beden, welches fich etwa fechtig taufend Deter norblich von diefer Stadt endigte; feine größte Breite ift gwolf bis funfgehntaufend Meter, und gegen Guben verengert es fich bedeutend. Diefes Beden, welches ich mehreremale burchgangen babe, giebt burch feinen Unblick ju ertennen, baß es einft vom Deere bedeckt war; man findet bafelbft Lagen von Meerfalt, welche bie und ba gleichfam Gewolbe bilben; bie Erbe hallte bann unter unfern Eritten wieber, man wurde fleine Spalten gewahr, und in einer Siefe' von vier bis funf Metern fanden wir Baffer, welches ben Gefchmack bes Meerwaffers hatte; übrigens ift ber Boben moraftig mit Pfuben von Salzwaffer. In den fandigen Stellen findet man, wenn man unr gwolfe bis funfgebn Decimeter grabt Salzwaffer unter einer Lage von Thon. Der Boben ift mit Mufcheln bebecft, und und Lebm. viel niebriger als bas rothe Meer, von welchem er burch eine viet bis fünftaufend Metern breite blos Sandbant getrennt ift, beren Sobe felten über ein Deter bober als das Maffer bes Arabifchen Meerbufens fleigt. Endlich bemerkt man an ben Sugeln, welche biefes Beden umgeben, eine Linie, die durch die Ueberrefte von Meerpflangen gebildet wird, gang abnlich ber Spur, welche Die Bluth auf bem Ufer jurudlagt; und, was fehr mert. wurdig ift, diefe Linie balt gleiche Sohe mit ber Bluth des Meerbufens.

Du Bois Anme 164), "ift eine Berfandung, bie ehebem bas rothe Meer von bem großen Beden getrennt bat, welches fich jest biefem Meere gegen Dorben findet und beffen Boben, viel niedriger als bie nies brigfte Ebbe, noch alle Merkmale bes ehemaligen Aufenthalts des Baffers tragt. Aber che biefe Sandbant fith so both erheben konnte, daß sie an bem notdlichen Ende bes Arabischen Meerbusens einen Gee bilbete, mußte an Diefer Stelle eine Untiefe fenn, die lange Zeit und mahrend ber Ebbe durchmadet werden konnte. Diefe Furth ift es mabricheinlich, burch welche bie Ifraeliten von Mofes geführt murben. Diefer berühmte Mann, ber in aller Beisheit ber Asgyptier unterrichtet mar, und fich als Rluchtling lange Zeit an ben Ufern bes rothen Meers aufgehalten hatte, fannte bie Dloglichfeit auf biefer Stelle ju Bufe burchjugeben, indeß fein Bolt, welches nie aus Aegypten gefommen und diefer Gegend untundig war, glauben mußte, als es bas Aegyptische heer binter sich, und bas Meer vor fich erblicte, bag ihnen jeder Ausweg verschloffen fen. So giebt es noch jest in blesem Meere Sues gegen uber eine gurth, beren fich die Beduinen baufig bebienen, bie aber ben wenigsten Aegyptiern befannt ift. Josephus melbet, Die Bebraer fenen zwischen bem Me-

<sup>164)</sup> In dem Mémoire sur le sejour des Hébreux en Egypte in der Descript, de l'Egypte T. VIII. p. 114 fgg. Et sest nicht unwahrscheinlich Pi-Hachiroth in die Gegend von Abschrud.

gweifchen Beere, bem Meere und ungugunglichen Setfen eingeschlaffen gemefen. Diefe, Beschreibung paft vollkommen auf bie Geellung, bie ich dem Ifraelitischen Grete geben gu muffen glaube; benn bie Bergfette, bie manugegen Subem erblickt, fcheine fich bie an bas Ufern zwiverlangern. in Phargo battg. in feinem Beene gemis mehrere Perfonen, bengn bie Stellen, mo bas Meer-durchwatet-menten, fannte, nicht unbefannt merens aber gufcieden, ben Affigeligen, gegan über angefommen gu: fenn, ift es natürlich, baß er feinen burch einen Gilmarfch ermudeten Truppen ausruhen ließ, ohne gu fürche ten, bag ihn die Bluchtlinge mit ihren Beibern und Rindern entwischen tongten. Mofes aber, burch Rebel ober von Staubmalten, Die burch Bindftofe aufgeweht murben, begunftigt, mußte bem Tginbe feinen Marfch Bu verborgen, und benugte bie Ebbe jum an ber Spife ber hebraer burch bas Meer ju gehen. Sobald Phas rag bavon unterrichtet morben mar, zogerte er nicht, fie Bu verfolgen; feine, Eruppen fturgten ben Bebraern auf bem Juge nach, ohne in ber Bige ju überlegen, bag Die Bluth ihnen nicht Zeit lassen werbe, das gegenseitige Ufer gu erreichen; biefe rettete bie einen, und verschlang Die andern. Mimmt man noch baju, bag bamals gerabe ein starker Wind war (2 Mof. XIV, 21.), fo ift es nicht zu vermundern, daß ein Theil ber Hegyptier in den Bluthen umfam 165). Ben Sues steigt die

<sup>165) &</sup>quot;Im flebenten Jahre ber Frangofischen Republit (1799.)

Rluth auf etwa zwen Detern; aber ben Sturm, wonne ber Wind mit Beftigfeit aus Stiven blafer, feint bie Bluth ofters auf feche und mangig Derimeter: bieß war mehr als hinreichend, ein gablreiches Beet gu ers faufen. Wenn 2 Mof. XIV, ID. gefagt wird, "die Ifraeliten fenen burch bas Deer auf bem Erochen gegangen, und bas Daffer fen ibnen links und rechts als Mairern gewefenge, fo fage biefes auf bichterifche Beife, fie fenen burch eine Buth iber Bas Mete gtgangen, und ba fie fich weder gur Rechten noch gur Linken febr ausbreiten burften, fo fenen fie burch bas Baffer innerhalb eines gewiffen Raums, wie gwifden zwen Mauern, gehalten worben. Die Trabition bat ben ben Bebuinen-Arabern bas Anbenten an ben Uebergang ber Ifraeliten burch bas rothe Dieer erhalten, und man findet auf dem oftlichen Ufer, etwa achtzebutausend Metern füblich von bem Punct, wo nach meiner Mennung Die Mraeliten übergegangen find, Quellen, bie noch jest Mofes Brunnen genahnt werden.

wollte der General Bonaparte, als er von den Mofesbrune nen jurud tehrte, katt um die Spige des Meerbufens zureisen, durch die Fluth bep Sues über das Meer gehen, was seinen Weg mehr als zweh Lieues abkürzte: es war beym Einbruch der Nacht, die Fluth stieg, und wuchstschneller, als man sich dachte, so daß der General nebst seinem Gesolge die größte Gesahr lief; sie hatten indest Leute, die der Gegend kundig waren, zu Führern." Anmerk. Du Bois Apme's.

Pane As mehnt 166), Die Hebrier maren biesen Quetten gegenüben bivengegengen : / aber er: weiß : leinen anbera Grund bafür angigebenge als abie: unter ben Bebninen fich erhaltene: Uebevlieferung ; allein iminn man benn 2000 wohnenn-viefer Wiften glauben milk. To geschahn bie Uebergange immer gerathe auf ber : Stelle i mo mantifle frage ... Shawifest ben Webergung nochemeiter fühlich barab il bem Shale dier Bariffrung genen über 197). Er gehart que benen, gwelchermennen ; je breiter und riefer Dabi Deter fen bestomeft habe Gott felite Mathr bis weilen kannen. Under hingegen minnen ziedie Sfratis ten feneu gan nicht werneinemolifer bes Weers ju bein andernichbergegangen, pafdubern , machbem fie ben miebel. ger Cobe in fein Batte tingetreten maren , hatten fie fich mach bem Maaße einie fich bas Meer wieber Bob, gegene bas land gunudegegezogen; und sihren Bug auf einer frummen Unia neben bem Baffer fortgefest; eine gang ungegenndete Mennung, welche beweifet, wie febr man fich ieren fann, menn man fich feiner Einbilbungsfraft überläßt, und bie Dertlichkeit nicht fennt. Bludlicher haben andere ben Durchgang burch bas rothe Meer permittelft ber Ebbe erflart. Eufebius fpricht von einem gemiffen Artapanus, ber biefe Mennung als Die ber Priefter zu Memphis anführte. Der Geschichte

<sup>166)</sup> Befchreib, Des Morgent. Th. I. S. 234.

<sup>168)</sup> Meifen S. 269. Mit thm fest Bruce (Reisen Ef. I, S. 282.) ben Ort bes Uebergangs in bas Thal Babeah, swifchen ben Bergen Attakah und Gewube.

foreiber: Jofephus , beforgt / baf man feine Erzählung won bem Durchgang ber Maehten burch bas rothe Deer ju unwahofcheinlich finden binfte, berufe fich auf einen abnlichen Durchgang ber Macebonier budd bas Pamphilishe Deer unter Merenibers Unfehrung abs), spit bem Bufager Bich abbetaffe inbeffen gebem babon gui balten wast er willit Diefe Meufferung eines ber sinterrichtetsten Jubifcion Politier ift wichtigip weil insan barque ffebt, wie biefe Danner-von der Gathe dathen. Mater ben Deperen festen Le Clerc 164) umb Mies hubr 179) biefes: Ereignis nach Gues, wegen ber gurth, Dies fich mar biefer Stadt befinders fie tounten nicht; mie ich , glamben, baß ber Urbergang errond ibefret gegen Morben, auf einer Stelle, welche basi Deer jest wicht mehr: bebatte, ftatt, gefunden habe, weil ihnen bie alten Gränzen bek rothen Meers nitht bekannt wiren. Meberdieß find bende Mennungen fo wentg von einanber verschieben, bag es bennahe gleichgultig ift, ob man die eine oder die andere annimmt. Die lage des Caftelle Abichrub, vor welchem fich bie Ifraeliten gelagert hatten, und bie große Wahrscheinlichkeit, baß

<sup>168)</sup> Alterth. B. II. Kap. 15. S. 5. Bgl. bas afte und neue Morgenland Th. II. S. 10 fgg.

<sup>169)</sup> In der Abhandlung de maris Idumaei trajectione, an bem zwepten Bande feines Commentars über ben Pentae teuch.

<sup>170)</sup> Befdreib. wan Arabien. 6. 409.

damals das Meer ben Sues viel tiefer war, als jest, bestimmen meine Mennung" 171).

5. Unter ben harten Frohubiensten, burch welche bie Hebraer mahrend ihres Ausenthalts in Aegypten bedrückt wurden, wird 2 Mos. I, 11. besonders ermähnt, daß sie ben der Erbauung der Magazin. Städte Pischom und Rahamses <sup>172</sup>) Dienste hätten leisten muffen. Den Namen der erstern Stadt erkennt man leicht in Patumos, ben welcher Stadt, nach Hetosdot. <sup>173</sup>), ein Canal aus dem Pelusikhen Milarm gegen

<sup>171)</sup> Diebuhr felbft vermuthet S. 411., bas Baffer habe fich bamals weiter nach Morden über Gues binque ers ftredt, und fen auch tiefer gemefen. "Denn es ift febr wahricheinlich, daß nicht allein bas Baffer fich juract gejogen hat, fondern daß auch ber Boben biefer aufferften Ovibe bes Meerbufens durch ben feinen Sand ber umbers liegenden Bufte erhoht worden ift." Ueber ben Durche gang ber Bebrder burch ben Urabifchen Deerbufen f. auch Die Untersuchung von S. E. G. Paulus in ben Anmertungen ju ber von ibm berausgegebenen Sammlung von Reifebeschreibungen in den Orient Th. V. S. 372 fag. und G. O. Ritters Bestätigungegrunde ber Erflarung bes Uebergangs ber Ifraeliten burd bas rothe Weer gur Beit ber Cobe aus Bergleichung ber Beobachtungen ber neuen Reifebeschreiber über die Ratur biefes, Meers, in bem von Bente herausgegebenen Neuem Magagin für Religionsphilosophie, Eregese und Rirchengefch. B. IV. Ot. 2.

<sup>172)</sup> ὑμρι (καρία την Αραβίαν πόλεν. Eine Arabische Stadt wird sie genannt, weil sie dem dissem, an Arabien gränzenden Theil Aegyptens, oder

nication zwischen bem lestern und dem Mittelkandischen Meere zu bemirken: Der eigenriche Aegyprische Name der Stadt war Thom, oder mit dem Artikel Pischom, d. i. eingeschlossen, eingeengt 174), wielkeicht weil sie befestigt war. — Die andere Stadt, Rahsem son sancie stadt sind in einem Dorfe Ramfis 175) ersbaten, auf der Westseite des Nilarms von Raschid sder Rosette, durch welches Forskal auf seiner Reise von Rahten nach Alexandrien kam. In der Rahe dieses Dorfs sand er Ruinen einer alten Stadt.

in bem Arabischen Romos lag; f. oben S. 247. Agl. . Mannert Th. X. Abtheil. I. S. 566.

<sup>174)</sup> S. Te Bater's Justine zu Jabsonsty's Explic. voec. Aegyptiacc. in dessen Opusco. T. I. p. 447. und Champellian l'Egypte sour les Pharaons T. II. p. 58 fig.

<sup>175)</sup> winds in der Proving Boheire, in dem von

Silv. de Sacy herausgegebenen Steuerkatafter von Aes gypten an feiner Ueberfet, des Abdollatifs S. 664. Ro. 127. Bgl. Champollion a. a. O. S. 248.

<sup>176)</sup> Mie buhr's Reifebeschreib. Th. I. S. 97. Jablons. ty (Opusco. P. II. p. 138.) erklart ben Namen DODYD burch die Aegyptischen Worte PH Sonne und MECCH Acter, und meynt, es werbe badurch Heliopolis, die Sonnenstadt, bezeichnet. Aber diese hieß auf Aegyptisch On, unter welchem Namen sie 1 Mos. XLI, 45. vortommt. Daß sie von Rahamses verschieben sey, Ergiebt sich auch aus der Alexandrinischen Vebersehung, im welcher

6. Di Befet 177), welchen Ort ber Drophet Ezechiel XXX, 17. unter ben Stabten Acquptens nennt, beren Junglinge burch bas Schwert bes Reinbes fallen follen, ift ohne Zweifel biefelbe Stadt, beren Megnetifchet Rame Pubafti 128) ift, wofür bie Griechen Bubaftes facten. Gie mar ber Sauptort eines nach ihr benannten Momos, bem oben erwähnten Dithom ober Patumos gegen Morben, und eine ber berühmteften Stadte bes alten Aegyptens, vornehmlich wegen bes ber Bottin Bubafti, ber Artemis ber Griechen, gewibmeten Tempels. Bu bem jahrlich gefeierten großen Seft ber Bubafti ftromten, wie Berobot berichtet 179), über fiebzigtausend Menfchen, Die Rinder ungerechnet, borthin auf Schiffen jusammen. "Babrend ber gangen gabrt," fahrt ber Befchichtschreiber fort, "ertont Mufit, Die Frauen schlagen kleine Handschellen zusammen, die Manner blasen Floten, andere fingen baju und flatschen in bie Sande. Ben

<sup>2.</sup> Mof. I, 11. nach 'Paμεσση hinzugefest ift: nal 'Ωr, η έστιν 'Ηλιούπολις.

ברבקת (177).

<sup>178)</sup> Jablonsty's Panth. L. III. Cap. 3. P. II. p. 56.
63. und Opusco, P. I. p. 53. Quatremere's Memoires T. I. p. 98. und Champollion a. a. O. p. 63.
Jablonsty erklart ben Aegoptischen Namen burch P-ho-baat, b. i. das Gesicht ausdeckend, wodurch, wie er vers muthet, ber Neumond bezeichnet werbe. In dieser Stadt war namlich ein ber Mondgottin geweihetes heis ligthum.

<sup>179)</sup> V. II. Rap. 59. 60.

jeber Stadt werden bie Schiffe angelegt; von ben Beibern thun einige, wie ich gefagt, andere überbaufen mit großem Beichren die Beiber ber Stadt mit Schmabungen; einige tangen, andere entblogen fich mit binaufgezogenen Rleidern. Diefes thun fie ben jeder an beit Bluffe liegenden Stadt. In Bubaftis angefommen, fepern fie ein großes Seft; es werben reiche Opfer bargebracht, und es wird ben biefem Sefte mehr Bein verzehrt, als das ganze übrige Jahr durch." Won bem Tempel zu Bubaftis melbet Berobot ferner 180): Broffere und prachtvollere Tempel an andern Orten, aber feinen angenehmern und geschmackvollern habe ich geschen. In ber Stadt begegnen und vereinigen fic men Canale des Rile, und bilden eine Infel, fo, bag auf einer Seise ber Zugang offen bleibt. Auf ber Infel fteht ber Tempel auf bem naturlichen Boben; bie Stadt aber rings umber ift boch aufgedammt; boch ragt ber Tempel über alles hervor, ba bie Propplaen fechzig Buß hoch find. In die Lange und Breite nehmen bie Tempelgebaube ben Raum eines Stadium ein. Das Bange umschließt eine Mauer, auf welcher eine große Unzahl von Figuren eingehauen ift. Innern, rings um ben Tempel, befindet fich ein Sain von boben Baumen; eine breite und lange gepflafterte Strafe führt vom Markte gegen Often in bas Innere bes Tempels." Lang blieb Bubaftis eine wichtige Stadt;

<sup>180)</sup> B. II. Rap. 138.

eine Donaffie, ber Pharaouen fammte aus berfelben ab. batte vielleicht auch jum Theil bafelbft ihren Sig. In ber Rabe batte Recho bie Ableitung bes großen, aus bem Mil nach bem Arabischen Meerbusen geführten Canals angefangen. Aber: bie Stadt fam in Berfall. als sie bie Perfer einudhmen, und ihre Mauern nieberriffen, wie ben ben übrigen bedeutenden Statten 181). Babrend ber Romifchen herrschaft mar fie noch porhanden; in der Folge verschwand sie bis auf einige Ruinen, welche noch jest ben Ramen Tell - Baffa. b. i. ber Bugel von Bubaftis, fubren. Sie liegen auf bem oftlichen Ufer eines Canals, ber als ein Theil bes alten Pelufifchen Rifarms betrachtet werben fann. "Man fieht fie," fagt Dalus 182), einer ber Frangofischen Belehrten, welche bie Aegyptische Eppebition begleiteten, und diefe Ruinen genauer unterfuchten, "man fieht fie in weiter Ferne; fie liegen fieben lieues von bem Mil, und eine halbe Lieue von bem Canal, auf bem rechten Ufer beffelben. Wir haben mehrere Ueberrefte von Denkmalern gefunden, bie gur Geschichte ber Megyptischen Baufunft bienen tonnen, unter andern einen Theil eines Rarnieges, beffen Sculptur febr mobl erhalten ift. Diefe Maffe, welche acht Bug breit und über feche Bug boch fenn mag, besteht aus einem brau-

<sup>181)</sup> Diodor von Sicilien B. XVI. Kap. 51. Bgl. Mans nert a. a. D. S. 589.

<sup>182)</sup> In ben Mémoires sur l'Égypte T. I. p. 215 fgg. Bibl. Alterth. III. Bb.

nen, feht barten Granit; bie Arbeit ift febr forgfattig ausgeführt, und ber Stein ift mit Bierogliphen be-· bectt. Ungeheure Maffen von Granit, fast alle verfrummelt, find auf eine wundervolle Beife auf einander gehäuft. Man begreift taum, welche Bewalt fie gertrummern, und so auf einander haufen tonnte. Die Stadt war, wie alle agmytifche Stadte, auf großen Maffen von ungebrannten Biegeln erbaut. Diese Biegel haben eine lunge von bhngefibr einen guß, mit find über acht Boll bick; fie find gerade von berfelben Masse als die, beren man sich noch jest in Aegypten bebient. Die gebeannten Riegel, Die man findet, find gang verfcbieben von benen, welche wir haben. Umfang von Bubaftis ift zwolf - bis vierzehnhundert Metern. 3m Innern ift eine große Bertiefung, in beffen Mitte fich die oben erwähnten Dentmoler befinben." Bubaftis gegen Guben lag

7. On 183), der Aegyptische, von den Hebraern benbehaltene Name der Stadt, welche die Griechen Heliupolis oder Heliopolis, d. i. Sonnenstadt nannten. Der Aegyptische Name bedeutet nämlich Licht und Sonne 184). Der alte Griechische Alexandrinische

<sup>183)</sup> IN, Jin Aber Ezech. XXX, 17. steht JN, welches Wort im Gebraischen Eitles, Dichtiges bedeutet, mit Anspielung auf den in dieser Stadt getriebenen Gobens bienft.

<sup>184)</sup> S. Sabiensty's Panth. Aegypt. L. H. Cap. 1.

sowohl als der Koptische Ueberseher des zwehten Buchs Moses und der Weissaungen Szechiels bemerken, On sey Heliopolis 185). Der Prophet Jeremias nennt XLIII, 13. diese Stadt auf Hebraisch Beth. Schemes 186), d. i. Haus ober Ort der Sonne, und ben den Arabern heißt sie Ain . Schäms 187), d. i. Sonnenquelle. Alle diese Namen hatte sie davon, daß sie von alter Zeit her der Sis des Aegyptischen Sonnendienstes war. Schon 1 Mos. XLI, 45. sindet man sie erwähnt, indem baselbst gemeldet wird, daß Josephs Schwiegervater, Potiphera 188), Priester zu On gewesen sen. Es ist kein Zweisel, daß er Priester der Sonne war 189). Noch Strado sah zu Heliopolis große Gebäude, in welchen die Priester wohnten, und er bes

p. 137. Opusec. P. I. p. 184. P. II. p. 20. 210. Chams politon a. a. O. T. II. p. 41.

<sup>185) 2</sup> Mos. I, 11. Ezech. XXX, 17.; vgl. Quatre, mére a. a. O. S. 420.

בות שֶׁבֶשׁ (186).

<sup>187)</sup> أَكِيْنَ شَعْسَ f. Schultens Index zu ber Vita Saladini unter Misr, und Abulfeba's Descript. Aeg. p. 34.

<sup>188)</sup> אַבְּיְלְים, nicht zu verwechseln mit שְּלְים, bem Namen bes Aegyptischen Großen, an welchen Joseph verkauft wurde, 1 Wios. XXXVII, 36. XXXIX, 1.

<sup>189)</sup> Jablonsty (Panth. L. II. p. 139. und Opusco, P. I. p. 203. P. II. p. 219.) halt ben Namen Potiphera, ber in manchen Sanbichriften ber Alexandrinischen Uebersfehung Πεντεφρής geschrieben ist, für das Aegyptische Wort II-hONT-ΦPH, b. i. Priestet ber Sonne.

merft, vormals fen biefe Stadt ber Sis von Prieftern gemesen, bie sich mit Philosophie und Aftronomie beschäftigten, jest aber besorgten fie bloß die Opfer und bie gottesbienstlichen Gebrauche 190). "Die Stadt." melbet er ferner, "liegt auf einem betrachtlichen Damme, In ihr befindet fich ber Sonnentempel, und ber Das Mnevis, ber in einer Capelle ernahrt, und von ben Einmohnern als eine Gottheit verehrt wird, wie ber Apis ju Memphis. Vor bem Damme, auf welchem bie Stadt erbaut ift, liegen Seen, welche ihren Bufluß aus dem naben Canal erhalten. Jest ift die Stadt verobet. Sie bat einen febr alten, nach Aegnptischer Beife gebaueten Tempel, Der viele fehr merkliche Spuren ber unfinnigen Beiligthumsvermuftung bes Rambnfes, ber burch Beuer und burch gewaltsames Berftummeln zu Grunde richtete, was er zu vernichten vermochte. Zwen wenig beschädigte Obelisten biefes Tempels find nach Rom abgeführt worben, die übrigen befinden fich noch an Ort und Stelle." Diese Statuen hat ohne Zweifel ber Prophet Jeremias im Sinne, wenn er ' XLIII, 13. in einer Beissagung gegen Megypten verfundet, die Bilbfaulen ber Sonnenstadt (Beth-Schemesch) follen gertrummert, und bie Bogen-Tempel der Aegyptier verbrannt werden. Der Obelisten von Beliopolis ober Ain-Schams gedenkt auch Abulfeba, und Reste von ihnen haben sich

<sup>190)</sup> B. XVII Rap. 1. S. 29. p. 807. ber Cafaub. Ausg.

bis auf die neueren Zeiten erhalten. "Man fiebt." meldet Diebuhr 191), "bie Ruinen Diefer alten Stadt' nabe ben einem Dorfe Matarea 192), etma zwen Stunden von Rabira, gegen Morboft, ober bren Stunben von Roftat oder Mast el-atif. Aber bavon ift nichts übrig, als große Damme und Sugel voll fleiner Stude Marmor, Granit und Scherben, einige Ueberbleibfel von einem Sobint, und ein noch aufrecht fiehenber Obelist, ber ben neueren Einwohnern zum Beabringen vielleicht zu ichmer gewesen ift. Er ift von Granit aus Einem Stude, und an allen vier Seiten mit Hieroglyphen beschrieben 193). Die Bobe des Obelists über ber Erbe ift 58 Fuß. Diefes fchone Stud bes Alterthums fand in bem berühmten, ber Conne gewidmeten Tempel, und in einer fo niedrigen Begend, Dag, menn ber Dil am bochften ift, bas Baffer an Demfelben noch jest funf Rug acht Boll fteigt. Aber ber Tempel, und auch ein Theil ber Stabt, mar gegen bie Ueberschwemmung bes Mils mit großen burch Runft gemachten Sugeln umgeben, auf welchen nach bem

<sup>191)</sup> Reifebefdreib. Eh. I. G. 98.

مطرية (192.

<sup>193)</sup> S. Pococe's Beschreib. Des Morgenl. Th. I. S. 37. der teutsch. Ueberst., und eine Abbildung dieses Ober liefs hat Norden zu seiner Reise nach Aggypten und Rubien auf der XXXIXften Aupsertasel gegeben, die Niesuhr sehr richtig fand. Agl. ineinen Commentar zu Jerem. XLIU, 13. P. II. p. 255.

Beugnisse ber Alten auch Häuser lagen (s. die oben angeführte Stelle Strabo's)." Nahe ben Matarea zeigt man einen Sykomorbaum, ber von den morgenlandischen Christen sehr geehrt wird, weil er sich geöffnet haben soll, um die heilige Familie auf ihren-Flucht nach Aegypten so lang zu verbergen, bis ihre Versolger vorüber gegangen wären. Auch sicht man hier in der Mähe einen Bruppen, der gleichfalls bep der Gelegenheit, da diese Stelle von der heiligen Familie besuche worden, frisches Wasser bekommen haben soll 194).

## 2. Das Delta.

1. Thachpanches ober Thechapneches 195) wird Jerem. II, 16. XLIII, 7. 8. 9. XLIV, 1. XLVI, 14. Ezech. XXX, 18. als eine Argyptische Stadt ere wähnt. Die Griechischen Alexandrinischen Ueberseger haben bafür immer Laphne gesest 196), welches wohl

<sup>194)</sup> Riebuhr a. a. D. S. 119. — Die Meynung einis ger Ausleger, daß Beliopolis Jesaj. XIX, 18. burch ben Ramen Dan TV bezeichnet werde, ist unzulässig. Dies fer blos poetische Name bedeutet vielmehr Stadt der Rettung, d. i. entweder: gerettete, geschüfte Stadt, ober: Retterin, weil diejenigen, die sich in sie, wo Jehos vah verehrt werden wird, begeben, gerettet werden follen.

<sup>195)</sup> Onden, onden, Sablonsty vermutet, der Aegyptische Rame sey Taphe-eneh, b. t. caput s. initium seculi, oder initium terrae, weil er gegen die nords liche Gränze Aegyptens hin lag. Opusoc. P. I. p. 343. 196) Tapvn, Tagras.

berfelbe Dame ift; ben bie Gelechen mit bem weichen Confonanten: Daphne: fcbreiben. Diefer Ort lag in. ber Robe von Pelissium (Sebraifch Sin, & oben G. 244.) Diefer Stadt fühmeftlich am westlichen Ufer bes Pelufischen Rilarms, weehalb herodot ben Ort bas Pelufifche Dapine neunt:197). Dabin begaben fich nach ber Berftbeung Jerufalems burch bie Chalbier viele Juben, welchen auch ber Prophet Jeres mias wiber feinen Willen folgen mußte, Jerem XLIII, 7. 8. 9. XLIV. 1. Die Ronige von Aegypten hat ten hier einen Palaft, beffen Jeremias XLIII, 8. gebentt. Das Thachpanches ein bebeutenber und befeftigter Ort gewesen fen, lagt fich aus ber Drohung bes Propheten Ezechiel gegen biefe Stabt fchließen (XXX, 180: Bu Thadpandes wird fich ber Lag verfinftern, wenn ich bafelbft bie Geepter Megyptens jerbreche. Es foll barin ber Stolf aufeihre Macht gebemuthigt meten. Gie fold mit Bollen bebecht, unbeibrer Tochver, b. i. die Einwohner ber ju ihrem Begirt geborenben Stabte, follen gefangen weg geführt merben. Bu Berobots Zeit hatte eine Abtheilung Perficher Trup. pen in diefer Stadt ibr Stanbigger, um Die bfiliche Brange bes landes zu schusen. Dieber foll auch Gefofiris von feinen Bugen nach bem Drient jurud gilefert fein 198).

<sup>197)</sup> B. H. R. 30. 167. Jagras al IIntovolai.

<sup>198)</sup> Herodot B. II. Kap. 30.

2. Boan 199), eine ber alteften Stubte ber Belt. ba sie, wie schon 4 Mos. XIII, 23. gemelbet wird, nur fieben Sabre fpater ale Shebron erbaut worben. -ift, nach bem Zeugniffe ber Griechischen Alexandrinischen Ueberfeger, biefelbe Stadt, welche bie Briechen Zanis nannten, und ber Bebraifche fowohl als ber Griechische Name so wie ber Argbische San 200), sind aus bem Megyptifchen Dich ani entftanben, welches Wort eine Niederung bedeutet 201). Die Stadt hatte biefen Ramen von ihrer Lage in ber niedern Begend Aegyptens 202) an bem oftlichen Ufer bes nach ihr benannten Lanitiften Milarms. . Lanis war einft bie Residenz einer Dynastie Aegyptischer Konige, (wovon weiter unten), und ber Prophet Jesaias ermant XIX, 11. 13. XXX, 4. bie gurben 3ban's und bie Nathe Pharao's. Rach Pf. LXXVIII, 12. 43; verrichtete Moses seine Wunder vor Pharao in Zoan. Unter den bedeutenben Orten Aegyptens, Die burch bie Chalbaer vermuftet werben follen, nennt ber Prophet

ען (199). צען

<sup>200)</sup> صلى, welchen Namen Saabias Jesaj. XIX, 41 fg. und XXX, 4. fest.

<sup>201)</sup> C. Jablonsty's Opusce, P. I. p. 304. Quastremeres Mémoires sur l'Egypte T. II p. 284 fgg. Champollion a. a. O. T. II. p. 401 fgg.

<sup>202)</sup> Dto'dor von Sicilien nennt B. I. K. 31. 36. diesen Theil Aegyptens την ταπεινότητα της χώρας, und die Araber nennen ihn اسغل الأرض das Niedrigere des Landes.

Ezechiel XXX, 14. auch Boan. Die Ruinen biefer Stadt, von ben Urabern, wie oben bemerft, San genannt, wenige Stunden von bem Ufer bes See's Mengaleh, bezeugen bie vormalige Große und Berrlichteit berfelben. "Gan;" meldet Untreoffn 203), "liegt auf bem Ufer bes Canals Mocg 294). Es icheint, bag biefe Stadt einen febr großen Umfang batte: fie erferedte fich weit langs bem Canal. Man fieht barinne eine Art von Forum ober offentlichen Plat in ber Geftalt eines langlichen Bierecke, mit einem weiten Gingang gegen bie Seite bes Canals, und mit Musgangen auf ben Rebenfeiten. Diefer Plat bat bie Richtung von Offen nach Beften , man erblickt auf biefer großen Blache" mehrere gerftorte Dentmaler, und umgefturgte und zeebrochene Obelisten. Wenn man ifg : ungeheure Erdwimer ; betrachtet, fo muß man eben forfebr bie Rrafte bewundern, welche es fostete, die Dbeliefen an ibrem Ruffe abzubrechen und in ben Graub gu fturgen, als die Mittel, Die man anwenden mußte, fie in die Bobe ju richten. Die Zeit bat bie Bieroglyphen auf einem dieser Obelisten nicht untenntlich gemacht. San ift gegenwärtig bie Rieberlage ber Datteln', bie von Salehieh gebracht werben, und welche bie Fischer bes Sees Mengaleh gegen eingefalzene Fische eintauschen.".

<sup>203)</sup> Mémoire sur le lac Menzaleh f. VII. in den Mémoires sur l'Égypte T. II. p. 261. (Paris Fructidor An IX.). 204) Pieser Canal ist, wie derselbe Gelehrte S. 239. zeigt, ein Theil des Canitischen Milarms.

Ein andever ber Frangbiffchen Belehrten, welche bie Aegyptische Erpedition begleiteten, Dalus berichtet 205): "Zwen Stunden von bem Enbe bes Canals erheben fich auf bem rechten Ufer bie Ruinen von Can, ober Lanis, welche wir mehreremale burchmanbert finb: Bir fanten fieben jum Theil gertrummerte Obelisten, ein Capital einer Saule von Corinthischer Ordnung, und ein in zwey Stude gerbrochenes Denfmal von Branit, welches, wie es uns fichien, ein Grabmal mar. Rerner fanten wir Stude von Bafen aus febr feinem Thon, einige mit einem Birnif, ber fich bis jest erhalten hat, gebrannte Biegeln, und Stude Blas und febr fcon gefchliffenes Kroftall. Die Come, bie fich pon ba aus bis an ben See Mengaleh erftrecte, febr niebrig und bemabe gang überschwemmt; fie wird von einer Menge Canale burchichnitten, bie fich überall burchfreugen" 206).

2. Leontopolis (towenstadt) lag fublich von

<sup>205)</sup> Mémoire sur un voyage kait sur la branche Tanitique du Nit; in bem erwähnten Beite S. 274.
206) Bie Rennung Larcher's (zu seiner teeerset. Derobot's T. VIII. p. 534.), daß Zaan die Stadt Sais
sey, und eine andere, nach welcher auf ihrer Stelle das
heutige Tennis auf einer Insel im See Menjaleh stehen
soll, haben D'Anville (Mémoires sur l'Egypte p. 94.),
Quatremère a. a. O. T. I. p. 285 sag. Champollion a. a. O. T. II. p. 401 sag. und Du Gots Apmé
in der Descript. de l'Egypte T. VIII. p. 67 sag. gentigend widerlegs.

Tanis, und war der Hauptort eines nach ihm genannten Nomos im Delta 207). In einer Aegyptischen Stadt dieses Namens erbauete etwa hundert und kunfzig Jahre vor Christi Geburt Onias, ein Sohn eines Judischen Hohenpriesters gleiches Namens, einen dem Tempel zu Ierusalem ähnlichen Tempel. Issephus sagt 208), Leonstopolis liege im Heliopolitanischen Nomos, also auf der Ostseite des Delta; in dieser Gegend wird von keinem Griechischen und Römischen Schriststeller ein Leontopolis erwähnt. Entweder irrte sich Insephus in der Ansgabe des Names, aber es hatte ein in der Gegend von Heliopolis gelegener Ort auch den Namen Leontopolis 209). Onias konnte zwar vermöge seiner Gebure Anspruch auf die hohepriesterliche Würde in seinem Vas

oben Anmert. 194. 37 ...

<sup>207)</sup> S. Plinius Hist, Nat. L. V. Cap. 9. 16. Strass. B. XVII. Kap. 1. §. 20. p. 802. der Ausg. u. Casauban. 208) Alterth. B. XIII. Kap. 3. §. 2.

<sup>209)</sup> Iten mennte (Dissertatt. P. I. Dissert. XVI.), Dies fes Leontopolis werde Jefaj. XXX, 18. unter dem Mamen DIT IV erwähnt, indem er das zwepte diefer

Worte in der Bebeutung des Arabischen Leben Lowe Lowe nahm. Allein der Hebraischen Sprache ist diese Bedeutung gang freind, und auch in der Arabischen ist das ans gesührte Wort nicht der gewöhnliche Name des Löwen, sondern ein poetisches Epithetan desselben, welches einen Zermalmer bedeutet. Im Bebraischen bedeutet Lyn Stadt der Zersterung. Ueberdieß ist dieses sehr wahrscheinlich eine falsche Lesart für Don, s.

terlande machen. Da aber ber Sprifthe Konig Untiodjus Eupator biefetbe bem Alcimus ertheitte, Enflas bem Ronige rieth, fie nicht langer ben feiner Familie gu taffen, fo begab er fich nach Megnpten, wo ihm ber Ronig Ptolemaus Philometor geftattete, bem bochften Gott einen Tempel ju bauen, und einen verfallenen berrenlofen, ber landlichen Bubaftis geweiheten Tempel bagu gu verwenben. Er hatte bie Geftalt eines Caftelle; in einem fteinernen fechzig Buß hoben Thurme befand fich ber Altar; ben: Begirt bes Tempels umfchloß ein Ball von gebrannten Ziegelsteinen mit steinernen Tharen. Bur Unterhaltung bes Bottesbienftes und ber Priefter hatte ber Ronig bem Onias ein großes Stuck Land überlaffen. Als aber nach ber Berftorung Berusalems eine große Angahl nach Aegypten gefluchteter Juben bafelbft Unruhen anfingen, und bie Romifche Berrichaft nicht anerkennen wollten, fo ließ Lupus, ber Statthalter von Merandrien, ben Tempel verfchließen, und fein Machfolger Paulinus beraubte ibn alles feines Schmude und Reichthums, worauf er bahn gang verfiel 210).

3. Miebere Aegypten auf ber Beffeite bes Delta.

Wie der öffliche Theil Nieder-Aegyptens von dem östlichen Ufer des Pelusischen Nilarms an Arabia

<sup>210)</sup> Josephus Jub. Rrieg B. VII. Rap. 10.

hieß (s. oben S. 247.), weil er daran gränzte, und Araber die Hauptbevölkerung desselben ausmachten; so wurde aus dem nämlichen Grunde der Landstrich, welscher sich von dem westlichen Nilarme, dem Ranopisschen 2111), gegen Libnen hin erstreckte, Libna genannte 2112). Jest heißt sie Babbeire 213). Von den zahlreichen Städten, die vormals in diesem Theile Nieder-Aeguptens lagen, wird in der Bibel nur

Alexandria und blos in der Apostelgeschickte im Worbengehen erwähnt. Unter den fremden Juden, die gegen Stephanus waren, als er das Evangelium verkündigte, waren, nach Apostelgesch. VI, 9., auch Alexandrinische. Dagegen verfündigte zu Ephesus Aposto, ein Alexandrinischer Jude, die Lehre Jesu, Apostelgesch. XVIII, 24 fgg. Der Apostel Paulus reisete auf einem Alexandrinischen Schiffe aus Rlein-Assen nach Italien, Apostelgesch. XXVII, 6. Auf einem Alexandrinischen Schiffe, welches die Diosturen, d. i. Kastor und Pollur, zum Zeichen hatte, suhr derselbe Apostel von Malta nach Rom, Apostg. XXVIII, 11. Die Stadt Alexandrien gründete der Macedonische Eroberer, Alexander, der Große genannt, etwa 333 Jahre vor dem Ansang

<sup>211)</sup> Jest der Urm von Rafchid oder Rofette.

<sup>212)</sup> Strabo B. XVII. Rap. 1. \$. 30. p. 806. ber Ausg. v. Cafaubonus.

<sup>213)</sup> الله المحير أله أله بين أله المحير المحير أله إله إله إله إله إله إله إله إله إله المحير أله إله إله إله المحيد إله المحيد إله المحيد ال

unserer Reitrechnung, auf einem schmalen Streifen Lanbes amifchen bem Gee Mareotis, beffen Beden jest verfandet ift, und bem Mittellandischen Meere, wo ein Rleden, Namens Rhafotis 214) fand, ben bie Pharaonen angelegt batten, um mit Beibulfe ber in ber Begend weidenben Biebhirten Die Briechifchen und Rarifchen Geerauber abzuhalten. Aus ber Bestalt ber Erdjunge, auf welcher Alerander von feinem Baumeifter Dinofrates bie Stadt anlegen ließ, erwuchs bie lang gestrectte Beftalt berfelben, welche alle alte Schriftsteller mit ber Macebonifchen Chlamps vergleichen, ober mit einem furgen Reitermantel, engem Rragen, wo er fast gefnupft werben muß, febr weit in ber Gegend bes Armbugs und bes Oberleibs, ausgezacht am untern Ende. Begen Rorboft bildet bas Meer einen großen Bufen, welcher einen geraumigen und bequemen Bafen abgab, ber große, ober neue genannt, um ibn von einem fleinern, westlichen, ju unterscheiben 215). Durch biefe

<sup>214)</sup> Strabo B. XVII. Kap. 1. §. 6. p. 792. ber Ausg. v. Casaubonus. Der Name dieses Fleckens erhielt sich in einem Theile der Stadt, und in der Koptischen Uebersehung des N. T's. sieht in den oben angeführten Stellen für Alexandrien immer Ratoti. Die Bedeutung des Nasmens ist nicht bekannt. S. Jablonsty's Opusec. P. I. p. 225. vgl. Champollion a. a. O. T. II. p. 263. und Quatremere a. a. O. T. I. p. 266 fgg.

<sup>215)</sup> Strabo's genaue Beschreibung ber Stadt und ber Safen hat Mannert (Th. X. Abtheil. 1. S. 615 fgg.) sorgsältig erläutert.

Bafen und burch bie bem Handel gunftige Lage überbaupt murbe Alexandrien nach ber Rerfterung von Enrus und Rarthago balb bie größte und reichfte Banbeleftabt ber bamaligen Belt. Die Bahl ber Ginwohner giebt Diobor von Sicilien 216), ber feine Machricht von bem Stadtichreiber erhalten gu haben verfichert, auf brenmal hunderttaufend freie Leute an. Dach Alexanders Reit bestrebten fich die Ptolemaer, Die Stadt ju erweitern und ju verschonern. Unter ihnen ward Alexandrien aber auch ein Sauptsis ber Wiffenschaften in der alten Belt. Die Bibliothet, welche die beiden erften Ptolemaer (lagi und Philadelphus, Bater und Cohn) anlegten, jog Belehrte aus allen landern babin. zwepte der eben genannten Ptolemaer fiftete bas Dlufeum, wo Belehrte fren wohnten, und nur ben Wiffen-Schaften Zeit und Gleiß widmen follten. Derfelbe Ronig foll auch die von Judifchen Gelehrten (angeblich zwen und fiebengig) verfertigte und nach ber Stadt Alexandria benannte Griechische Ueberfegung ber Bucher bes alten Teftaments veranlagt haben 217). Juben liegen fich wohl fcon bald nach ber Grundung Diefer Stadt in

<sup>215)</sup> Buch XVII. Rap. 52.

<sup>217)</sup> Nach der Erzählung des Aristäas; f., Eichhorn's Abhandl über die Quellen der Entstehungsgefichichte der Alexandrin. Ueberseß, in dem von ihm herausgegebenen Repertorium für bibl. u. morgenland. Literat. Th. I. S. 266 fgg., vgl. mein handbuch der Literatur der bibl. Kristift und Exegese. B. II. S. 344 fgg.

ihre nieber. Josephus 218) fagt, Alexander selbst habe ihnen einen eignen Theil der Stadt eingeräumt, auch besondere Brenheiten und gleiche Nechte mit den Maccdoniern zugestanden. Ban fünf Theilen der Stadt bewohnten sie zwen, wie Philo meldet 219), der um die Zeil Jesu duschst lebte. Ueberhampt sollen sich, nach desselben Schriftsellers Angabe, zu seiner Zeit in Alexandrien und in den übrigen Aegyptischen Städten nicht weniger als zehnmal hunderttausend Juden befunden haben 220). Damals mußten sie aber von dem Römischen Statthalter Flastus graufame Verfolgungen erschilden, welche Philo in einer besondern Schrift ausführlich beschreibt. — Das Christenthum fand in
Allexandrien sehr früh Vesenner, und dem Eusebius

<sup>218)</sup> Gegen Apion B. II. Rap, 4., vgl. Jub. Alterth. B. XIV. Rap. 7. 6. 2.

<sup>219)</sup> In seiner Schrift gegen Flattus, Vol. II. p. 525. ber Ausg. von Mangen.

<sup>220)</sup> Τί οὖν ὁ τῆς χώρας ἐπίτροπος, ἐπιστάμενος ὅτι καὶ ἡ πόλις οἰκήτορας ἔχει διττοὺς, ἡμᾶς τε καὶ τούτους, καὶ πᾶσα καὶ Αἴγυπτος, ὅτι οὖκ ἀποδέουσι μυριάδων ἐκατὸν οἱ τἡν καὶ Αλεξάνδρειαν τὴν χώραν Ιουδαῖοι κακοικοῦντες, ἀπὸ τοῦ πρὸς Λιβύην καταβαθμοῦ μέχρι τῶν ὀρίων Αἰθιοπίας κ. χ. λ. βu ben Borten μυριάδων ἐκατὸν bemettt Mangey (p. 523.): Restitui ex Mss. Ingens vero, ne dicam incredibilis Judaeorum numerus. Tantae multitudini capiendae tota etiam Palaestina longe impar. Quin etiam nimis dispersi erant in continentem et insulas, ut 1,000,000 unicae Aegypto superessent. Unde lubet suspicari, vel hyperbolice dictum, vel mendum latere in numeris. Si ferrent codices, pro ἔκατον reponerem ἐπτά.

aufolge 223), verfundigte ber Evangelift Martus in biefer Stadt bas Evangelium; minder zuverläffige Nachrichten fagen, er habe bafelbft ben Martyrertob erlitten. Eine diefem Evangeliften gewidmete Rirche, welche ben Ropten, Jafobitischen Christen, jugebort, ift noch jest .zu Alexandrien. In biefer Kirche zeigt man noch bie Grabftatte bes Evangelisten: allein bie Ropten offnen bas Grab feit langer Zeit nicht mehr, weil ihnen, ihrer Sage nach, ber Ropf bes Leichnams von ben Benetianern entwendet morden ist 222). Das jehlge Alexan. brien, nach ber Aussprache ber Bewohner Cfanbe. ria 23), nimmt taum ben achten Theil bes Bobens ber alten Stadt ein, und ift auf einer Erdjunge gwiichen ben beiben Safen und ber alten Stadtmauer in bie Enge gezogen. Die prachtigen Tempel find in schlechte Moscheen und armliche Rirchen, die herrlichften Palafte in Schlechtgebaute Wohnhauser verwandelt. Der Ort, ber vor Zeiten wegen feiner fich weit erftredenben handlung und Schiffahrt fo berühmt mar, ift jest nur

<sup>221)</sup> Rirchengesch. B. II. Rap. 17.

<sup>222)</sup> Riebuhre Reifebeschr. Th. I. S. 47.; vgl. Barte mann's Erbbeschreib. v. Aegypten S. 690., wo bie Nache richten alterer Reisebeschreiber von biefer, fo wie von ber ber heil. Ratharina gewidmeten Kirche angeführt werden.

<sup>223)</sup> Die Araber, welche die erfte Sylbe des Mamens Alexander für ihren Artitel al nahmen, welchen ste vor Eigennamen wegzulassen pflegen, hielten Stander, oder Iftander für den eigentlichen Namen des Erbauers der Stadt.

Bibl. Alterth. III. 288.

woch der Jafen von Kahira, und nichts als ein Wet, wo Schiffe ankanden, und mondigen Waaren umtauscht. Die neut Stadt ist aus den Rudnen der alten erbantsibie Gassen aber sind, so schnal, daß man von einem Dache zum andern Schissmatten legen kunn, welche dier Sid-wohnen vor den sengenden. Strahlen der Sanne schüsen. Die Einwohner bestehen aus Lünken, Arabern, Advern, Inden und Armeniern. Mehreze Europäen haben hier ihre Comptaire, wo die Factors gegen Europäische Waaren morgensändische eintauschen 244).

II. Mittel - Aegypten (Böftani) 2253.

Some of the first transfer and the

1. Den Israeliten broht der Prophet Hoseas (IX, 6.) zur Strafe ihres Bosendienstes, sollten sie aus ihrem lande von Eroberern nach Aegypten perpflanzt werden, daselbst umkommen und Moph 226) werde sie
begraben. Der Griechische Alexandrinische Ueberseser
hat für Moph Memphis gesest, und daß der Prophet diese berühmte Hauptstadt des alten Aegyptens gemennt habe, macht schon der Zusammenhang sehr wahrscheinlich, und gewiß wird es dadurch, daß der Hebrät-

<sup>224)</sup> S. Pocode's Beschreib, bes Morgenl. Eh. I. S. 3
fgg. Norben's Voyage d'Égypte T. I. p. 1 fgg. Nies
buhr's Reisebeschreib. Th. I. S. 43 fgg. Boiney's
Reise Th. I. S. 3. fgg.

وسطانی (225

<sup>226)</sup> 列边.

fche hur mit geringer Werschiebenheit ber Argprifche Dame fener Ctabt, namilide Dephi ift, mofur aber auch Memphi und Menphi gesagt wurde 227), Dies felben Ramen fiehen in der Roptifchen Ueberfegung bes Propheten Egech. XXX, 13. 16. für ben Bebraifchen Ramen Monh 228), womit ofine Zweifel gleichfalle bie Megnptische Hauptstadt bezeichnet wird: Deffn biefe Weiffagung ift gegen Megypten gerichtet, und 988, 43. brobe Jebovab: 3ch will bie Gogenbilder ger. ftoren, und bie Bogen gu Roph vertilgen; es foll fein gurft, mehr über bas land Megnoten fenn, und ich mill gurcht verbreiten über bas Land Megypten. 28s. 16. wird unter mehteren bedeutenden Megnptischen Stabten, Die burch Eroberer gerftort werden follen, auch Doph genannt. Der Prophet Jesajas sagt in einer Beiffagung über Megnpten XIX, 13., Die Furften Dophe murben getauscht, und Jeremias broht II, 16. ben Juben, bie Sohne Rophs murden ihnen die Scheitel abweiten. Plutarch fagt 229), der Name Memphi oder Menphi bedeute Safen ber Guten oder Frommen 230). und eine abnliche Bebeutung bes Namens lagt fich allerdings aus den im Roptischen vorhandnen Ueberreften

<sup>227)</sup> Quatremère a. a. O. T. I. p. 219. Champololion T. I. p. 362 fgg.

<sup>228)</sup> קב

<sup>229)</sup> De Isid, et. Osir. p. 472. ber Byttenbachfch. Ausg.

<sup>230) &</sup>quot;Ορμος άγαθαν.

ber alten Agapptischen Sprache nochweisen 231). Mensphis lag in einem engen Thale auf bem wefilichen Ufer bes bart an ben libpschen Bergen fich bingiehenden Rils Kluffes. Menes, ber erfte König von Aegypten, welder biefe Stadt grundete ficherte fie gegen bie Ueberfcwemnnng, bes Mils burch einen ungeheuern Damm, burch weichen ber Blug weiter oftlich gebrangt murbe, und barth einen See, ben graben ließ, um bie übertretenden Gemaffer abzyleiten 232). Mach Theben ward Memphis die Hauptstadt Aegyptens und die Re-Sibeng ber Runige. Ihr Umfang betrug, nach Diobor's Berficherung, :450 Stadien, ober bren und brenviertel geographische Meilen. Das größte und prachtigfte Gebaude ber Stadt mar ber Tempel bes Phia; einer ber erften und bochften aller Aegyptischen Gottheiten, melde

<sup>231)</sup> Jablonsty (Opusco. T. I. p. 137. 150. 179., und T. II. p. 134.) erklart ben Ramen aus bem Koptlichen Melt potli, Kulle und Nuphi gut, welche Erklarung ges gen J. D. Michaells Einwendungen J. R. Korster in ten Epistolis p. 34. vertheibigte. Champoliton aber a. a. O. S. 363. aus Mo Ort und Phi erhalten, das her gut seyn. Wahrscheinlicher möchte es seyn, daß Menphi aus Ma-Nousi zusammen gezogen sey. Auf der Inschrift von Rosette lieset Spohn (de lingua et literis vett. Aegyptior. p. 3. 9. 14.) den Namen von Memphis Pande. Nach Champoliton (T. I. p. 263. T. II. p. 253.) ist Panouphi-Khet Womemphis auf der Wessselte des Delta.

<sup>232)</sup> Herodot B. II. Kap. 99. und Diodor won. Sicistien B. I. Kap. 50.

Die Griechenfistem Bultan beigfichen 233). Er foll foaleich ben der Grundung ber Stadt erbaut morben fenn; aber, tie bie- übrigen Baupttempel Aegnptens, vergrößerte er fich mit bem" Bortgange ber Brit burch neu Bingugefügte Unlagen. Der Ronig- Uffichis vergrößette ben Tempel auf ber Dufeite buith bie größten und Berrfichften Prophiaen, "in wiel fpaterer Zeit legte Plammetichus die Propolaen auf"beel Gubleite an, und neben ihnen einen Sofplag nebft einer jum Gruffe bienenben Rapelle für ben Stier Apis ; Der als Symbol' bes Pfiels von Peleffern gefüllett wurde: Diefer Stier mußte gang fchwarz fente, bho an ber Stiene und einigen andern Theilen weiffe Gleden baben. In bem mit prachtigen Stulenhallen umigebenen Bofe fonrbe er bisweilen fimmer gefichet," und bem Bolle gezeigt 234). Andere Pindigebaude ju Diemphis waren ber Tempel bes Serupie; ben aber fcon Strabo 235) verfallen und nebft ben bagu geherigen Ephingen in Sand vergraben. fand; ber Tempel ben Aphrobite i und ber Palaft bes-Priestercollegiums, welches hier, wie in Theben- und Heliopolist bie Religions i, und biet rechtlichen Ungelegenbeiten in bochfter Inftang entschied, und in bem Besig aller Dieligionegebeimnisse warn. Die wahrscheinlich auf ber Subfeite ber Stadt gelegenen Refibenggebaube fand

<sup>233)</sup> S. Jablonsty's Panth. Aegypt, L. I. Cap. 2. p. 44. 234) Strabo B. XVII. Kap. 1. S. 31. p. 807. ber Muss gab. von Casaubon.

<sup>· 235)</sup> A. a. D. §. 32.

Strabo gleichfalls verfallen und unbewohnt. Saft alle biefe Prachtgebaube waren nicht aus bem Geffein ber benachbarten Berge, fonbern aus bem Granit von Spene aufgeführt, wie bie noch übrigen Trummer begeugen 236). Mempeis blieb gmgr unter ben Perfern und Ptolemaern bie Sauptstadt, bes landes aund bee Sig ber Regierung; je mehr aber unter ben lesteren und unter ben Romern Alexandrien in Aufnahme tam, befto tiefer fant Memphis, Als bie Araber im fiebenten Jahrhundert unferer Zeifrechnung Aegopten eroberten, fo gerftorten fie gwar bie Stadt nicht formlich, aber ihre neue hauptftadt legten fie auf bem oftlichen Milufer etwas weiter norblid an, und Memphis mußte bie Materialien ju ben errichteten Dofcheen, Gebauden und Sallen liefern. Die Ruipen von Manf. 337) z wie Die Argber Memphis nennen, fest Abbollatif, melder im brengehngen Jahrhundert, fchrieb, in feinen Dentwurdigkeiten Megyptens 238), in Die Gegend von Dichigeh 239), Fostat gegen über, auf dem westlichen Ril-

<sup>236)</sup> Rosiére in der Descript, de Pkgypte Tolikop. 452. 237) (1866)

<sup>238)</sup> S. 116. ber Ausg. von Bhite, ob. S. 65. der The binger Ausg., und S. 184. der Frangof. Ueberset. Mgl. Abulfeda's Descript. Aegypt. p. 28. des Arab. Tertes, p. 22. der latein. Ueberset., und Fartmann's Edrisii Africa p. 378 fgg.

الجيئزة (239

ufeten Gen bemerkt, bageiblefen Stadt; iber Abfitmar bes Philiadbnen ymwe Derfest fichne Bunder verrichtete imi Rman Gebacht werbe 290%, und bag Diofes in einem nich gelegenen Douferico Diffen hi 241) gie gewohnt ihabe, reonder Juden, bamals nach die Spungoge Batten. Brach Deinunter ben Dobanunebanern erhaltenen Gage folt Nothinating ar . Menuphis gerftort : habent : Obgleich gir! Abbollatifs Zeic noch: weftige Spurm von biefer alten Saupiftadt. Aegyptens borbanben maren, ofe fpricht: both biefer Bohoifeffeller von Diefen Ruinen, bie bamale noch! eine: Swecke woh einer halben Lagereife zinnahnten, niff benihrößech Bewinderung,... und giebe eine ausführlicher Befdreibung einigersbei morkourbigftingenbamaler noch gang ober: fluctmeifer vorhandelen Dentmaler. Mady ben nciaten ilintorfüthungen bogelebnen große Chuminerhaufen: beili einem Dorfen Mintat = Rabinifpais), nywifthen Dicheren und Gulkma, winer confiche Motterififblich von Ander afirmy biefent gegenüber, einen Efeile bes Dtageta in Mitten Reigenne fieht, und biele-veichten-246) Sichen bit beit gogi dini Gran nobener in auch Boo, fo ben Anhang gu De- Sacy's under fet. Abbollatife. S. 675. Do. 99.

<sup>242)</sup> Birds Birds, f. Der Sacy's Anhang zu Abbole

patif & 677. N. 148., wo mehrere mit Auto anfangende. Oersnamen verzeichnet sind S. über biefes Wort Michaes its zu Abulfeda's Aegypt. p. 108. Pococke (Th. I. S. b.) und Bouge (Th. I. S. 116.) nennen dieses Dorf Metrahen ny.

ben posmale: Memphis einnahm 20). "Die merkwirbigften Ruinen biefer alten Bauptftabt Acgnytens,4 fagt Du Bois Anm 5 244), "find ben Mint (Monjat) Rabinet, in einem Gebolge von Palmbaumen. 3ch bobe fie burchgangen; fie find amermofflich, aber es find wichte, als Erummer und Schutthaufen. Man fiebt bier nicht, wie in Ober - Aegypten, Lempel und Palafte, Die fast unberührt find; hier fteht nicht eine Saule mehr aufgerichtet; Die Dbelisten, Die Coloffe find umgeftungt, ifre Stude liegen gerftreut: umber, und bie offentlichen Plate, die Geraffen, Die Monumente, haben feine Spur von ber Stelle, die fie einnahmen, hinterlaffen. Und boch warb Memphis fpater gegrunder als Thebent. Aber fie marb ofter von frindlichen deeren vermuftetge und von allen in iber Ratur verbreiteten gerftorenben Rraften fommt, feine ber Wuth bes :Menfchen gleich. '. Uebrigens icheinen bie vomehmften Deitmaler von Meine phis von Granit gewofen ju feppe ben man in ullete alten Stabten Dieber - Argyptens fieht, und biefe reichen Materialien wurden nach und nach nach Alexandrien gebracht, um die neue Sauptstadt auszuschmucken. murbe das, mas ben Tempeln und Palaften von Mem-

<sup>243)</sup> Gegen Shaw's Meynung, bas Memphis auf ber Stelle bes beutigen Pfchizeh gelegen habe, f. Die bust Meifebefchreib. Th. I. S. 101 fgg. Auf ber Charte Tab. X. ift die Lage von Memphis richtig angegeben.

<sup>244)</sup> Descript. de l'Égypte T. VIII. p. 53. 2361. T. 1V. p. 425. 428.

phis einerlanger Dauer, gip flehein, fchien gefeiner ber iller fachen ihrer Berftorung 200 gebornt von den generalte

Der Prophet: Frajus fagt in einer seiner? Weisfagungen, worinne au es sügt, daß die Jüdische. Regierung siche mit Regypten zu verbunden sucht, unter andern (XXX, 4.), "schon seyen Judische Gesandse zurst Shanes, dechte dantals Argypten beherischen, ihren Sich milien, welche dantals Argypten beherischen, ihren Sich sieder Den Hebraischen Namen Chanes 245) erfrand man leiche in dem Roptischen Hamen Chanes ich nes, welchen auch die Araber benbehalten haben 245), womit die Stade Mittel Argyptens, welche die Griechen Er offa het allus polis nannten, bezeichnet wird 247). Din Regyptischen Namen scheine Gerodot in ihre vonrihmi erwähnen Stade Ang sie 248) erstatten zu haben, aust welcher ein blinder König von Aegyptisch, Anglier, war,

<sup>245)</sup> பெரு ஆர் ஆடர்கள் நடித்து கான பக்கு நடிக்காக

<sup>246)</sup> الْعَدَالِيَّ , f. Sartmann's Edrisii Africa p. 512., vgl. 470. தேதுர்க ; fest fur byn "Gebruifchen; Mamen im

Arabischen Luigs Behnesa, ein Ort, welcher sublich von Shies liegt. Allein Behnesa'ist aus bem Aegyptissen' Pen biche entstanden, welcher Rame bem Bebreits. Ichen DIJ zu unahnlich ist. Andere, Permuthungen s. in meinem Commentar zu Jesas XXX, 4.

<sup>247)</sup> S. Strabo B. XVII. Kap. 1. §. 39. p. 812. der Ausg. v. Cafaubon. Wgl. Quatremère's Mémoires sur l'Egypte T. I. p. 500. und Champoliton's l'Egypte sous les Pharaons T. I. p. 309 fgg.

<sup>248) &</sup>quot;Arvoig, B. II. Kap. 187.

espirolle enter batfanien der beite bei beite Sabacon angeführt, in Megypteh einficken Dietenfide lich inon Memphia gitegene Bfatt; Die Baupiftadt eines mand ihr benaginten Manway bag aufreiner, Frifalis welthe gegen Offen vont Rily negan Beften von bem: Canal won Manbigebilbet munde & ein britter : Canal, ben won: Menbirnachenem Ribiging, begrängte biachibithe Geite Strabe mielbet, daß in biefer Stade Der Bonenmon: gotalith: verebete murde, mmeil den eine berlagefchrlichften! Urten win Solangen, obne verlößt zu watdert itunter: Waffer gir ziehen undoguttedten medftojs und weilt er: auch ible Einer des Erosobils zweffert (I. bben (Schaft.). Die Franzisischen Gelohrech, welche bie Asgeptische Epie peblition begiedteten ju fanten wieffiche wem i Bonie Comenf. bern Dotfet, ift bin as und Merichial Abadenbeneinte welche wahnscheinlich ginernacheil, bies Manies niewe bie: alte Berafleopolis ftanb, einnehmen. Ueberreste alter Denkmaler findet man bier nur wenige 249), Die Gent

. gir og asiúd genble s'nnamen i d dieldag ad manifilm Obeb-Aegijpten (Safb):

Den süblichen, höher liegenden Theil Aegyptens nannten die Debraer Pathros 250), aus bem Aegyptischen Arhures, b. i. Mittagswind und Mittagskend, mit dem Artifel Pethures 251°), wofür Ptolemaus

<sup>249)</sup> Descript. de l'Égypte T. IV. p. 404 T store

בַּתרוֹם (250

<sup>251&#</sup>x27;) O. Jablonety's Panth. Aegypt. L. V. Cap. 3. S. 6.

mit dem weiblichen Artikel Lathyres hat wie. Die Griechen und Romer naunten diefen landsteich Afred a is. In der Mosaischen Wolkertafel werden A. 14. die Parthrossim als Abkönmlings Aegyptens ausgeschiert. Ire saige (XI, 11.) und Jeremias (XLIV, 15.) nennen Parhros neben Aegyptensals ein besonderes kand, wie dieses auch von Griechen und Nomernigeschieht wirk Ezechiel neum XXIX, 14. Pathross dass Minterland der Aegypter; was es auch höchst waschsteinlich wirklich iff, and XXIX, i.d. dusht er, is solle von Feinstein verherer werden. In der Vibre werden zwei Stades Ober, Aegyptens erwähnt; die erste dersehen ist

1. No 253), und vollständig No-Umon 254) Rob. III. B., woster der Alexandeinsche Ueberseten Ezech. XXX, 14. 16. Diaspulierspetzt den Rutten der altesten Hauptstadt Aegyptens, bie von den Grischen auch Theben in Aegypten genannt wurde. Der vollständige Hebräische Rame No-Umon ist fast ohne Venderung der Aegyptische Noh-Amon ist fast ohne

p. 122., und beffen Opusce. T. I. p. 198., vgl. 3. R. For fer's Epist. ad Michael. p. 15 fgg.

<sup>251&#</sup>x27;) Ein anderer Aegyptischer Name für Ober Aegypten ist Mares, Mittagsland, von Ma Ort, und Res Mittag. Dtesen Namen tennen auch die Arabischen Schriftsteller des Mittelalters, die ihn fchreiben; s. Abdols latif & 7. der Tubing. Ausg.

<sup>252) 3. 3.</sup> von Plinius Hist. Nat. L. XVIII. Cap. 18. 253) NJ

<sup>264)</sup> נא אמון.

Theil ober: Befig bes Gottes: Amun ibebeutet 255).

Das lektere Wort bebeutet eigentlich ben leucht end en, oder licht fenden den 256); ober den glorreichen, erhaben em 256); ober den glorreichen, erhaben em 256); ober den glorreichen, erhaben em 256); ober den glorreichen, ethaben der diese Gotte heit für dieselbe; welche sie Beus; die Römer Jusifer nammen, weshalb sie dieselfade Diospolis, d. i. Jupisersstadt, nannten. Der andere Mame, Theda, ist gleichkalls ursprünglich Aegyptisch, und bedeutete vielleiche dies haust haupt, d. i. die Hauptstadt des landes 258).

Die Emtsehung dieser Sendt reicht in so alte Zeiten, daß; die Priesten den Gründer verselben nicht mehr mit Amerkalssigkeit anzugehen wonsten; sondern balb den

Leber feber for film. No papie Appaie.

256) &. Sighten & Panth. Acgypt. L. IL. Cap. 22

257) Champoliton a. a. D. T.I. p. 217. Ce mot egyptien ecrit AMOTO dans une Vocabulaire copte et arabe de la Bibliotheque imperiale, signific gloria; sublimit, celsitudo, et ce nom convient dans toutes ses acceptions, au dieu sublime, au premier des dieux, etc.

au dieu sublime, au premier des dieux, etc.
258) Nach Champollion a. a. O. T. I. p. 216.: Nous pensons que le Θήθα des Grecs n'est autre chose que le mot égyptien TAΠΕ Tape, qui en dialecte thebain, veut dire tête, chef, il s'appliquait paturellement, et à juste titre, a Thébés, la capitale de l'Egypte, la plus ancienne et la première ville de ce royaume, le cheflieu de l'empire et de la hierarchie. J. R. Forfer th Epist. ad Michaelis p. 28. erflart Thében aus Tewyeh, Bohnung. Andere Bermuthungen s. bey Justionsty Opusco. P. I. p. 85 fag.

Dswis, bald einen der ersten Könige des landes däfür anerkannten. Daß Theben die alteste Stadt der Welt sen, davon waren die Aegyptier überzeugt: 59), und in der That haben wir keine Reikricht von einer altern. Sie ward ursprünglich auf dem östlichen Niluser erdaut, später breitete sich ein Theil derselben auch auf dem westlichen Ufer aus 269). Daher sagt der Prophet Rehum UI, 8., indem er Ninive's Sturz verkündet, diese Stadt anredend: Du solltest besser als Rosum III, 8., an dem großen Strom gebaut, von Wassern eings umgeben, dien Strom gebaut, von Wassern rings umgeben, dien Strom gebaut, von Wassern eings um die Stadt geleistet, die ihr zur Besessigung dienten 262). Theben war

<sup>259)</sup> G. Diobor von Sicilien. B. I. Rap. 50.

<sup>260)</sup> Strado B. XVII. Rap. 1. §. 46. Megog de τι έν τη Αραβία, εν η ή πόλις, μέρος δ' έστε καθ έν τη πεφαία. ὅπου τὸ Μέμνόνειον. Ruinen des alten Thebens finden sich auch noch jest auf beyden Ufern des Flusses; f. Jollots und Devissiers Dissertation sur la position geographique et l'étendue de Thébes in der Description de l'Égypte T. III. p. 241.

<sup>261)</sup> D', eig. Meer, wird hier vom Mil gebraucht, f.

<sup>262)</sup> Die Meynung, einiger Andleger, welchen auch Chams pollton T. II. p. 131. beytritt, daß Nahum von einem andern Diospolis rede, welches in Nieder- Aegypten zwis schen den Verzweigungen des Mendesischen Nitarms lag, hat Zorn in seinen Opusculis T. II. p. 322 fgg. wiederlegt.

nicht und bie Sauptftabt bes Thebaifchein Memos, fon-Dren auch von gang Thebais ober Ober Megupten, und bier altefte Residens Aepoptifcher Konige. Dass biefe Stadt einen fehr betrathelithen Umfangt batte, barinne Rimmen alle Berichte überein, ob gleich bie Angaben verschleben find. Aber bichterische Mebertreibung ift to wone Zweifel, wenn homer fagt 263); fie habe hunbert Thore gehabt, aus beren jedem zwenhundert Refter mit Rriegewägen gieben gekonnt hatten. Diefe Stadt mur gur ber Brit ihres Blors bie prachtigfte ber alten Welt. Die Baufer hatten eine Bobe von vier bis funf Stock 264). Sie prangte mit ben herrlichften Tempelet, toloffalen Bilbidulen und Obelisten, welche größtentheils aus gangen ungeheuern Beleftuten bestanben. Raft jeder Ronig trug zur Berichonerung ber Stadt ben. ben Prachtgebauden werden besonders vier Tempel gerubmt, bie von aufferordentlicher Große und Schonbeit waren. Einer berfelben, mabricheinlich ber Tempel bes Amuns ober Ammons, foll, nach Diodor, einen Ums fang von brengehn Stadien, eine Bobe von funf und viergig Effen, und Mauern von vier und zwanzig Buß ftart gehabt haben. Die barinne befindlichen Roftbarfeiten an Gold, Gilber, Ebelfteinen und Elfenbein maren nicht in schäfen. Rambyfes foll fie, als er Aegypten

<sup>263)</sup> Blias IX, 383: Wgl. über biefe Stelle bie Anmert. 260. angeführte Abhandlung p. 249 fgg.

<sup>264)</sup> Diodor von Sicilien B. I. Kap. 45. p. 54. der Befe felingschen Ausg.

:engherde, genaulet ;: with Init Denfelben feifte Schloffer gu Declepolis, und Gifa wiegeschmuckenbebent, Aind folbst nach biefer Mindenung Aollegbent Werth: bes aus bem . Schifte bes iber brankten Erichtels Beretteten brenhuns ibert Adbintela Golbei, das iftenmehr, als britthalb Milstionen Thalen: betragen baben Zody wurde Thiben von Rambofen aichte gang eger focht, und unterriten Bomifchen Raifern bonn ges moeb dein bebrutenber Dren Rest mehmen bier Stelle: bes alten Thebens vier. Dorfer auf beiben Ufern ibes: Dils ein in Radnat ; Lutfor, Mebinet. Abug und Bothel 165), melthe unt bie Ueberrefte ber vier hanptienigel number: liegen; und biefe Saben fich beinabe in Bemfelben Buftand arhalten, in welchem De Wor ganglicher Zerftorung ficherte biefe Strabo fand. Lempel ihred ungeheude Maffes beren Bertrummerung burch Menschenhande großere Mube und Aufwand als Beminn gebracht baben murde; bann, Die reine, trodine Luft Megyptens, vorsüglich aber ber Umftand, daß in ber Dabe von Theben nie wieber eine große Stadt entftand, ju welcher bie alten Steine bas Material geliefert hatten 266). Die bewundernswurdigen Ueberrefte biefer herelichen Denkmaler bes boben Alterthums baben juerft Pococe und Rorben genquer, am forgfaltigften und ausführlichsten aber die Frangofischen Ge-

266) Mannert Eh. X. Abtheil. I. S. 340/

<sup>265)</sup> S. Jollois und Deuilliers in ber Descript, de l'Egypte T. III, p. 229, 231.

lehrten, welche Bonaparte's Expedition und Aegypten begleiteten, beschrieben, und ihre Beschreibungen burch ungemein treue Abbildeutgen prefentert 267).

2: Spene war die süblichste Granzstadt Aegyptens gegen Aethiopien bin, und wird als: solche von Ezechiel XXIX, 40. XXX, 6.: bezeichnet. Denn in beyden: Stellen: wird gedracht, ganz Aegypten solle verspeert werden, von Migdolbis Spene 468), und bis nach Cusch, das ist, Acchiepien. Der: erstere dieser beyden Orte war der närdliche (soben S. 260.), der andere der südliche Gränzpunkt. Der Aegyptische Name: Souien bedeutet.: entweder Gränze, ober Schlüssel des kandes 1882. Die Stadt sag, nach

<sup>(267)</sup> Die Beschreibung der Alterehumer Thebens von Jos mard nimmt ben gangen zwenten Band und die erste Halfte des dritten Bandes der Description de l'Egypto ein. Eine Zasammenstellung der Haupfpinicte dieser Beschiedung mit Vergleichung der Nachrichten der Alten geschen Mannert a. a. D. S. 341 fgg. und aussuhrlicher Herren, nebst einem Grundrisse des Areals von Theben, in den Ideen Th. II. Abtheil. If. S. 216 fgg. der vierten Ilieg.

bes Orts أَسُوان, أَسُوان, Swan, Eswan, baffelbe ift. S. Abulfeda's, Descript. Aegypti Ro. Ll.

<sup>269)</sup> Possit Συήνη, fagt. Sabionsty Opuscula P. L. p. 330. explicari ΣΙΗ-ΕΝΕΑ, vel ΣΙΗ-ΟΧΕΝΕΑ,

Pitnius 20), auf einer nom Dit gebilveten halbinfeli Zie Strabe's Zeit hatte sie brey Romische Schorten zur Besahung 21). Die alte Stadt lag ber sehigen, welche nich ben Namen Aswan 22) sührt, sidwestlich an bem Abhang eines Bergs, auf ber einen Seite wav sie von bem Flusse, aufsider andern von Granitselsen begränzt. Das hrutige Aswan ist ein kleiner und ärmlicher Ort, mit einem Castell für die hier in Garnison liegenden Janitscharen. Die Einwohner nahren sich hauptsächlich vom Handel mit Datteln nach Kahira. Auf der Stelle der alten Stadt sindet man noch Ueberreste eines kleinen Aegyptischen Tempels und einiger andern alten Denkmäler 273). Aus der Gegend dieser

terminus secuti, sive mundi, nempe Aegyptiaci. Est enim Syene, respectu Aethiopiae, ἀρχή τῆς Θηβαίδος. Bgl. oben S. 194. Die andere Erflarung fress that position auf (a. a. D. T. I. p. 165.): COTAN est dérivé de la racine OTHN ouen, OTEN ouan, la même que OTΩN ouon, aperire, ouvrir, et l'on en a formé CAOTEN, ou CAOTAN et par contraction COTAN, qui signifie ce qui a la puissance d'ouvrir, la possession d'ouvrir, le monosyllabe CA, indiquant l'attribution, la faculté, ou la puissance de faire une action quelconque.

<sup>270)</sup> Hist. Natur. L. V. Cap. 10.

<sup>271)</sup> B. XVII. Rap. 1. S. 48. p. 817.

<sup>272)</sup> G. oben Inmert. 268.

<sup>273)</sup> Eine Beschreibung berselben und ber umliegenden Gesgend giebt Jomard in der Descript, de l'Egypte T. I. p. 133 fgg. Wgl. Pococke's Beschreib. des Morgenl. Th. I. S. 173 fgg. Norden's Voyage d'Egypte T. II. Bibl. Alterth. III. Bb.

Stadt holten die alten Aegyptier die herrlichen Granikblocke, meistens von rosenrother Farbe, aus weichen alls die großen, aus Einem Stücke bestehenden Obelioken und colosselen Statuen versertigt sind, die man noch in verschiedenen Theilen Aegyptens findet. Noch sind die Brüche vonhanden, und man sieht unvollendete, and ihrer ursprünglichen Stelle liegende Blocke.

VIII. Ueberficht ber Geschichte Megnp. tens 274).

Die geneglogisch ethnographische Tafel im zehnfen Rapitel bes erften Buchs Moses giebt Ws. 6. Mig-

p. 151. T. III. p. 5 fig. ber Ausg. v. Langles; und Quatremere's Memoires que l'Égypte T. II. p. 4fgg. 274) Die Quellen fur die altefte Gefchichte Aegyptens find auffer ben in ben altteftamentlichen Buchern gelegentlich : eingeftreuten furgen Dadrichten: . Berodot's gwentes Buch und ein Theil bes britten, Manetho's Ramenres gifter von brenffig Zegyptischen Dynastien (f. B. I. Th. I. S. 28.), Diobor's von Sicilien erftes Bud, Jofes phus, infofern er in der Archaologie und in bem erften Buch gegen Apion Auszuge aus langft verlohrnen alten Befchichtbuchern giebt, Eufebius in fein. Chroniton, f. B. I. Th. I. S. 28. Dazu tommen bie Inschriften auf Dentmalern bes alten Aegyptens, Tempeln, Palaften und Obelteten. Gine Burdigung biefer Quellen f. in Beeren's Ideen a. a. O. S. 101. Anmert. u. S. 206 fgg. und in Rable von Lilien ftern's Universalbiftorifchem Atlas, ober Graphischen Darftellungen ber alten Geschichte und Geographie I. Beft. S. 104 fgg.

raim, einen Gohn Cham's und Entel Moab's, als beit Stammvater ber Aegnptier an. Bufolge biefer Borfteflung gehörten bie erften Bewohner Megnotens einem von Morboft aus ber Begend beg Caucafus porgebrungenen, mit ben Candanitern und Aethiopiern (Cufchiten) verwandten Bollestamme an, welcher fich gunachft in Mieber- Legopton nieberlaffen mußte. Diefes aber murbe, nach ben Berichten ber Nation felbft, fpåter als Mittels und Ober-Aegypten bewohnbar, weil ber Boden erft burch bie Runft bem Strome abgewonnen werden mufite 275). Daher gab es eine Beit, mo Thebais, b. i. Ober = Megypten gleichbedeutend mit dem cultivirten Aegypten überhaupt mar 276). Alle Rad). richten und neuere Untersuchungen ftimmen barinne überein, daß fich die Cultur und Civilisation in Aegypten von Guden, namentlich von Meroe, nach Norden bin verbreitete 277), und daß Aegypten in feinen fruberen

<sup>275)</sup> Herodot B. II. Rap. 4. 5.

<sup>276)</sup> Herodot II. 15.

<sup>277) &</sup>quot;Wiefern man," bemerkt Ruhle von Lilien stern (a. a. D. S. 197.), "den Mosaischen Nachrichten übers haupt Glauben schenkt, ist tein Grund vorhanden, den Wizra im iten die erste Niederlassung am Nil zu Gunsten anderer Chamitischen oder Semitischen Stomme streitig zu machen, wenn gleich eine spätere Bermischung allerz dings nicht unwahrscheinlich seyn möchte. Eine andere Frage ist es, ob zur Zeit ihrer Ankunst das Delta schon bewohnbar gewesen, oder ob sie nicht ansänglich hinaufziehen mußten nach Thebais, oder ob selbst noch weiter südwärts über die Nubische Gränze hinaus; so daß die

Zeiten mehrere gleichzeitige Reiche ober Staaten enthielt. bie jedoch frater in Einen großen Staat vereinigt murben 278). Bon den fruheften Briten an finden wir allgemein Priefterherrichaft burch gang Megypten, und in ben vielen fleinen Staaten, in welche Aegypten getheilt war, fand ein Priesterkonig an ber Spike. Berzeichniffe biefer zu gleicher Beit neben einander bestandnen Dynastien bat Manetho aufbehalten, in welchen er auch bie Stabte anzeigt, in welchen biefe Ronige ihren Sig batten, und folglich die Plage bezeichnet, mo bie alteften Aegyptischen Staaten gegrundet maren. An bie Spike aller Aegyptischen, so insonderheit ber Thinitischen Ronige ftellt Manetho ben Menes, in This, einer Stadt fast in ber Mitte gwischen Memphis, ber bamaligen Nordgrange, und Elephantine und Phila, ber Subgrange, ohngefahr ba, mo in ber Rolge Ptolemais erbaut murbe. Neben biefem Ronigreiche This war noch ein anderes zu Diospolis ober

Annahme einer von Saben herabsteigenden Urbevolterung selbst mit Mizraimitischer Abstammung noch vereinbar gebacht werden kann. Ift man aber mehr zu der Annahme geneigt, daß das Eindringen vom Isthmus ber in das Nilthal gleich nach der Sundssuch unmöglich gewesen sey, und so späten Zeiten angehöre, daß früher bereits aus dem Quellenlande des Nils Stämme anderer Abkunft in Aegypsten eingetroffen seyn konnten; so wird dieses ein Zusammentressen, und-eine friedliche oder feindliche Bermischung von Aethiopen und Mizraimiten irgendwo im Nilthal zur unmittelbaren Folge haben."

<sup>278)</sup> S. Beeren a. a. D. S. 100 fgg.

Theben, und noch ein brittes, furge Beit fpater entfanbenes, ju Demphis. In biefes Zeitalter fallt Worahams Reife nach Aegypten (1 Mof. XII, 10-20.), etwa 2200 Jahre vor bem Anfang unferer Zeitrechmung. Der Staat ber Thiniter fo wie von Theben hatte bereits vor Abrahams Unfunft aufgebort. war alfo febr mabricheinich ein Pharao zu Memphis, - ju welchem Abraham fam, als er wegen Migwachses in Palaftina nach bem bamals fchon wegen feiner Fructbarfeit berühmten Aegypten reifete, mo er eine geordnete Monarchie und einen Sof antraf, an bem schon Lurus berrichte: ber Ronig hatte ein Sarem und Soflinge, bie ibm weibliche Schonheiten zuführten. Ueber hunbert Jahre lang maren bie Memphiter Alleinherrichet Aegyptens, und mahrend biefer Zeit murde Jofeph, etwa ameihundert Jahre nach Abrahams Aegyptischer Reife, Großwesir am Sofe ju Memphis, und bewirkte Die Berfegung feiner Familie nach Bofen, einen gur Diebjucht paffenben - Lanbftrich in einem bem Delta oftlich liegenden Landstrich Mieber - Argyptens (f. oben G. 246 fgg.). In einer burch wiederholten Migmachs verurfachten Theurung benugte er feinen -mahrend mehreren fruchtbaren Jahren gefammelten Vorrath, um alle Grund= ( eigenthumer Aegyptens, Die Priefter ausgenommen, ju Pachtern bes Ronigs zu erkgufen (1 Mof. XLVII, 14-20). In ber Folge errichteten zwar bie Thiniter und Diospoliter abermals zwei abgesonderte Reiche, boch scheint Memphis die hauptstadt geblieben

su senn. Jakob erlebte die Emstehung dieser Rebenreiche nicht, Joseph aber sah noch vier und dreisig
Jahre lang den Staat von This aufblühen 279). Bald
nach Josephs Lode sielen in Rieder- Legypten die Hykks
so 280) ein, hochstwahrscheinlich Arabische Nomaden 281),

<sup>279)</sup> Rach Gatterer, Beligefdichte in ihrem gangen Ums fange S. 220.

<sup>280)</sup> Manetho ben Jofephus (gegen Apion B. I. S. 14.) erklart ben Ramen Baoileig noineveg Birtentonige, το γαρ 'Τκ. καθ' λεραν γλώσσαν βασιλέα σημαίνει, το δέ Σώς ποιμήν έστι και ποιμένες κατά την κοινήν διάλεκτον. καί ούτω συντιθέμενον γίνεται Txows. Die zwente Salfte biefes Ramens in ber angegebenen Bedeutung hat Jablonsty (Opusc. P. I. p. 362 fgg.) in ber Roptifchen Dyrache nachgewiesen. Odwieriger ift 'Tx, fur welches Bablouety (p. 358.) im Roptifden blog Dit auffinden fonnte, welches aber einen Magier bedeutet. Da aber Spt die Bedeutung Ronig, wie Manetho fagt, nur in bem beiligen Dialett hatte: fo tam es nicht Befremben, daß fich biefelbe nicht in bem Roptifchen findet, welche mehr die Heberrefte ber gemeinen Altagyptischen Oprache enthalt. Dach einer andern von Manetho unmittelbar nach ber obigen Stelle angeführten Dennung foll Opffos ges fangene Birten bedeuten. Jablonety meynt, nach bicfer Meynung fen bie erfte Salfte bes Damens, Byt, bas Roptifche Chot, welches gurten, umgarten ber beutet, fo bag hytfos umgurtete, b. i. bemaffnete Birten bedeute.

<sup>281)</sup> Teres de dejovour autous Apasas eirae, fagt Manetho. Der Name des ersten Sytsosikonigs, Salatis, ist Arabisch von Lu, moher Middin, Serrscher. Jos sephus sucht a. a. D. zu erweisen, daß die Hytsos nicht verschieden von den seit Josephs Zeit im Lande Gosen les

welche bie kerten Weibelander Mieder Aegyptens anlocken mußten. Gle besetzten zuerst Nieder Aegypten, wo sie Avairis ober Deroopolis (f. oben S. 261.), eine beseistigte Stadt anlegten, in welche sie sich im Northfalle zuruckzögen. Also gehörte auch die kandschaft Gosen

- Senben Debragen gewesen: waren. Das tinfigtefpafte biefer Mennung hat icon Marsham (Canon, chron, p. 103.). bann auch &. B. Beer in ben Abhandlungen gur Erlauterung ber alten Beitrechnung und Ges fcicht et Eh. I. G. 245:, Tund neuerlich ausfährlichen Rable von Lilienstern a. a. D. S. 238 fg, gezeigt. Diefer Gelehrte hat ben hytfos eine eigne fehr forgfaltige Unter uchung gewidmet, in welcher er die verfchiebenen Cuppblitionen, wie fich bie Bertichaft ber Botfes jum . Anfenthalt ber Ifraeligen in Megypten ber Beit nach vere balten baben tonne, sabelfarifch jufammen geftellt und erwogen hat. Das Refultat geben wir mit feinen eignen Morten (S. 247.): "Die gleichmäßig minbefte Unvertrage lidyfeiremit Mofes und Monetho ift affein, In berjenigen Onpposition vereinigt, jufolge welcher die Bluthezeit. ber Suffos mit Ubraham, Jatob und Jofeph, ihre Bertreibung mit der Bedrudung Ifraels, ihre Anfanft mit ber machfenden Prapoteng Affure gufammen fallt, und Die Botfos ale ein ben hebraern burch Stammverwandte. fcaft befreundetes Bolt erfcheinen." Einfacher und mabre Scheinlicher dunte uns Darsham's Darftellung (a. a. D. G. 102. 107.), welcher wir oben gefolgt find, ber bie Spefos zwar ein Semitifches, ben Bebraern aber nicht befreundetes Bolt maren. Beer a. a. D. G. 217 fag. fucht ju beweisen, daß die Dytfos Dogolen gemes fen maren, die, nach Abulgafi, in einer fehr fruben Beit unter Ogus Rhan, Megypten "erobert haben follen. Er verbindet damit, mas einige Griechifde Schriftfteller von einem Ginfall ber Scothen in Regopten melben.

mit gu ihren erften Befibungen, Umgeachtet ber Berfuche, welche bie Ronige von Memphis und Diospolis machten, fich von biefen barten geinden gu befregen, breiteten fie fich boch immer weiter aus, und gifteten ein Reich, welches ben größten Theil von Aegypten umfaßte, und unter einer Reihe von Konigen, Die wir aus Maneche namentlich bennen, fich über ein Jahrbunbert: ethielt 282). Memphis murbe ihre Residen; es ift baber nicht zu verwundern, daß fie in ber Reihe ber Megyptischen Dynastien mirgezählt werben. Giner von blefen Konigen war vermuchlich ber 2 Diof. I, 8. ermahnte neue Ronig von Aegypten, ber, aus einem fremden Bolfe 283), von Josephs Berdienften um bas Land nichts wußte, und bie; fich immer nicht vermeb. renden Bebraer burch die harteffen Bebrudungen ju fcmaden fuchte, weil er beforgte, fie mochten fich ben einem Rriege mit ben Beinben verbinben. Diefe Beinde maren wohl bie eingebohrnen Megyptier und ihre alte Ronigefamilie, an welche bie Bebraer Unbanglichfeit haben mochten, meil fie unter ihnen in Aegypten eingeburgert waren. Befehl, bag alle Bebraifche Rnaben gleich nach ihrer

<sup>282)</sup> Die eigentliche Herrschaft ber Hyksos in Aegypten bauerte nach Manethos Angabe in ber siebzehnten Dynastie 103 Jahre; f. Eusebius Chronic, p. 214. ed. Ancher.

<sup>283)</sup> Den hebraischen Ausdruck μετέληλυθείας, als das Konigs σελείας είς άλλον οίχον μετέληλυθείας, als das Konigs thum an ein anderes haus überging, vielmehr: an einen andern Boltsstamm.

Geburt getobet werben follen; tann von bem Ronige cities, rollen, graufamen Boffs, wie die Buffos befchrieben werben Inicht befremben. Denn bei ihrem Ginfalle in Bichepten verbramten fie Stadte und Dorfen, gerforten bie Tempel, morbeten ble Priefter, folachteten und verzehiten bie beiligen Thiere, und bezeichneten ihren Bug mit Blut und Berbeerung. Die alten Ronigsfas milion jogen fich nach Ober Aegypten und gegen bie fubliche Brange gurud; enblich aber gelang es ben The baern werbunden mit andern Ronigen, bas land von ben Bpffos ju befregen. Rach einem langen Rampfe in ibre Berichangung ju Abaris getrieben, murben fie, ba nian biefe nicht mit Bewalt einnehmen fonnte, babin gebracht 3 beemoge eines Bertiags, biefe und jugleich gang Megypten, fremvillig ju raumen 284). Die Bertreibung ber Syffos gab Argypten feine Gelbfiffanbige keit wieben, und es wurde babund zugleich ber Grund gu der Bereittigung affer Theile bes Lanbes unter Efficit Berrither gelegt, ble, wenn aud nicht fogleich, boch nach einiger Zeit erfolgte, und womit bie glanzende Periode des Reichs begann, etwa 1106 Julie vor bem

រាងសំនួន

<sup>284)</sup> Die Bertreibung ber Sytfos ift auf ben großen historifchen Reliefs des Tempels zu Karnat (einem Theil des
intem Thebans). von bem Angenblick an, bu der Kös
nig die Baffen aus per Sand der Gottheit erhielt, um
gegen die Feinde zu zichen, bis zu demjenigen, wo er sie
siegreich der Gottheit überlieferte, dargestellt. C. Sees
ren's Ideen Th. II. Abtheil. 2. S. 121 fag. und 247 fag.

Aufang unferer Zeitrechnung, Bon Diefer, Beit an mutben jene Denkmale ber Bruttunft errichtet, bie Jahr taufenden gemost baben, und uns noch jest in Erftannen fegen. Der erfte Konig ber neunzehnten Onnaftie bes Mancifo Ramefes . Sethas, ober Sefoftris, etwa funfighyhundert Jahre vor Chr. G.x ift ols einer ber größten. Eroberer ber glein Belt berühmt, und menn gleich feine Befchichte, wie Diobor bezeigt, durch munberfame Sagen poetifch ausgeschmudt murbe, fo bleibt ce boch gewiß, bag er fich Methippien, unterworfen, und gegen Morden und Often feine Erpberungen bis an den Cipprat ausgedehnt hat 285). Bon feinen Dachfolgern beben wir, unferm Bred gemaß, nur bie jenigen aus, mit welchen bie Bebraer und ihre Regenten in Berührung tomen. Daben findet sich aber bie Schwierigfeit, bag bie bebraifchen Gefchichebucher bie Könige pon Aspypten, von welchen fie fprechen, nicht immer mit ihrem Namen bonbern oft nur mit ihrem Litel, Phanas, die Ronis, anführen. Dies ift ber Fall mit; bemienigen Ronig von Aegopten, ju meldem ber von Dapid vertriebene Chomitifche Dring, Sabad floh, der bort eine freundliche Aufnahme fand, ein Stud land, und die Schwägerin bes Ronigs jur Gemablin erhielt, 1 Ron. XI, 18. 19. Eben fo wenig tann ber Pharao angegeben werben, beffen Sachter Salomo's Bemablin ward, 1 Ron. III, 1., wel-

<sup>285)</sup> S. Heeren a a. D. S. 317 fgg.

ther er einige von ibm weggenommene. Canganitische Stabte jum Gefchent gaba 4 Ron. IX : 164, Der erfte Ronig pon Megypten, ber mit feinem Ramen genannt wird, ift Schifchat 36), ber ben Beroboam gegen Salomo in Schus nahm, 11 Ron. XI, 40., ben Sohn und Nachfolger Salomon's aber , Repabeam, 970 Jahre v. Chr. mit Rrieg übergog, und Berufabem plunberte, 4 Ron. XIV, 25. 26. 2 Chron XII. 2-9. In bem Damen Schischaf erkennt Champollion 28%) ben Ramen bes erften Derrichers ber amen und zwanzigsten Dynastie, Geforchofis 288), beffen Rame mit feinem Litel: ber von Umun be-Ratigte auf einer ber Gaulen bes erften großen Gauleuhofs in bem Pelafte pon Carnal erscheint, und gleich barneben ber Dame feines Cohnes und Rach. folgers, Oforthon. Rach bem, mas die angeführte Stelle ber Chronif von ber Starfe bes Beers jenes. Konigs fogt, muß ber Megoptifche Staat bamals noch febr machtig gemefen fenn, benn Schischak foll mie taufend zwenhundert Rriegemagen, fechzigtaufend Reutern und einem ungablbaren Rriegsvolf, bestehend aus, Megnptern, Libyern, Troglodyten und Methiopiern in

<sup>286)</sup> שְשִׁשָׁ.

<sup>287)</sup> Précis du système hieroglyphique des anciens Egyptiens (Paris 1824.) S. 205. Bgs. Les principeaux Monumens Égyptiens du Musée Brittannique, par C. Yorke et M. Leake (London, 1827), S. 23.

<sup>288)</sup> Bey Manetho Decoppie.

Palastina eingefallen sein. Sein Reich muft also noch über alle biefe tanber, weit über bie Brangen von Regniten fich erfiredt haben. Aber ichon in bem nachften Jahrhunbert nach Sefondoffs fant bas Reich bet Pharaonen, wahrscheinlich durch innere Unruhen, von feiner Broge berab, mogegen fich die Dacht ber Beherrschet" von Meroe unter der Dynastie des Cabato bob, die zwischen achthundert und flebenhundert Jahre vor Christus nicht nur Aethiopien, fondern auch Theben, ober Ober - Legypten beherrschte, nadgem ber Pharao Bochris, welcher allein ben Manctho bie vier und zwanzigfte Dynaftie ausfullt, burch Gabato gefturgt, gefangen genommen und lebendig verbrannt morben 289). Mach Sabato regierten noch zwen Deroenfifche ober Methiopifche Ronige in Megypten, Gevechus und Carhato, welche bende in ben Bebrais fchen Geschichtbuchern erwähnt werben, namlich Sevedus unter bem Mamen Go 290), als Berbunbeter bes hofeas, Ronigs von Ifrael, ber um bas Jahr 722 vor bem Unfang unferer Zeitrechnung regierte, und fich mit bem eben genannten Ronige von Megypten gegen ben Uffprischen Monarchen Salmanaffar verband, 2 Kon. XVII, 4., und Zarhato ober Za-

<sup>289)</sup> Nach Manetho in Eusebius Chronic. T. 11. p. 218. ed. Aucher.

<sup>290)</sup> NO. 3m Roptischen bedeutet Dscho Saupt, Ers haben (3gnat. be. Rofft Etymol. Aegypt. p. 322.).

rafos, unter bem Ramen Tirbata 291), Beitgenoffe bes histias, Ronigs von Juda, und Sanberibs, bes Nachfolgers Salmanaffers, 2 Ron. XIX, 9. Jefaj. XXXVII, 9. Berodot 292), mit welchem Diebor von Sicilien 293) abereinstimmt, nennt von diefen bren Deroenlifchen ober Methiopischen Konigen von Aegypten nur ben erften, Sabafo, welcher funfzig Jahre regiert haben foll. Offenbar ift in biefer Dachricht ber Rame Sabato für die ganze Meroenselche Dynastie gefest, Die, nach Eufebius 294), Jufammen etwas über vierzig Jahre regierte, namlich Sabafo zwolf, Sevedus gleichfalls zwolf, Tarbato zwanzig Jahre. Eirhafa wird von Megafthenes ben Strabo 295") als einer ber größten Eroberer neben Sefostris und Nebufadne gar genannt, und Sanberib, Ronig von Uffprien, wurde von einem Ginfall in Aegypten durch bas bloße Berucht von feinem Anjug gegen ihn abgehalten. Durch einen Traum und einen Drafelfpruch gefdreckt, raumte Tirhafa Aegypten 2951). Bleichzeitig mit ben Meroen-

<sup>291)</sup> אַרְהָקְהָ; ben Strabo B. XV. Lap. 1. §. 6. Τεάρχων.

<sup>292)</sup> B. II. Kap. 137. 139.

<sup>293)</sup> B. I. Kap. 65.

<sup>294)</sup> Chron. T. II. p. 181.

<sup>295</sup>a) A. a. O.

<sup>395</sup>b) Berodot B. II. R. 139. Er nennt zwar den Aethios pifchen Berricher, welcher Aegypten raumte, Sabate; nach ben obigen Bemerkungen ist aber Tuhata, ber lebte, der von Sabata gegrundeten Dynastie zu verstehen.

fifchen Ronigen regierten in Mieber-Aegopten bie Sais tifche und die Lanitische Onnastie 296). Zu der Reit Tirbaka's regierte Bet, von Berobot 297) Gethon genannt, ber vierte und lette aus ber Dynaftie ber Lamiter. Er mar Priefter bes Phiba (Bullan), beleidigte aber die Rafte ber Krieger baburdy, baf er ihr ihrer fteuerfregen, ihr won Alters ber fatt Golbes eingeraumten Erb. Meder nahm. Das Enbe ber Deroënfischen ober Methiopischen Berrichaft in Megnpten überlebte: er gmar mehrere Sabre, aber nicht in Rube. Denn innere Rriege gerrutteten bas land, ba mehrere Große nach ber Dberherrichaft ftrebten, und bejonders bie Saiter fich zu erheben fuchten. Diesen innern Rrieg beschreibt ber Prophet Jesajas XIX, 2., indem ben Jehovah rebend einführt: 3ch bemaffne Aegnpter gegen Aegnpter; jeder befriegt feinen Bruder, jeder feinen Freund, Stadt gegen Stabt, Ronigreich gegen Ronigreich. Rach einem langen Kampf verglichen sich zwölf Kron-Pratendenten ju einem 3molf-Berren : Reich ober zu einer Dobekarchte (etwa 711 vor Christus), Die gemeinschaftlich funfzehn Jahre herrichten 298). Giner

<sup>296)</sup> Eine tabellarische Zusammenstellung der drey gleichzeitistigen Manetholichen Dynastien, mit Vergleichung der Nachrichten herodots und Diodors, und des biblischen Synschronismus, giebt Gefenius in dem Commentar zu Jesajas Th. I. S. 599.

<sup>297)</sup> B. II. Rap. 141.

<sup>298)</sup> Diobor v. Sicilien: 3. I. R. 56.

von birfen awolf Ronigen ; Pfammetichus, brachte feinen fleinen Staat, ber an ber Seefifte lag, burch bie Sanblung mit ben Griechen und Phonicieen in einen blabenden Buftanb. Diefes erregte ben Neid ber ubrigen eilf Ronige, bie ihm obnehin, als einen Saiter, Begierbe nach der Alleinherrichaft gutrauen fonnten. Gie fuchten ihn mit vereinten Rraften ju unterbruden; er aber, unterftugt burch Rarifche und Jonifche Miethstruppen, fchlug feine Mitfürften ben Momemphis. Die Verwirrung und bie Muthlofigfeit berfelben, als fie fich von auswartiger Rriegsmacht in ihrem eignen kanbe angegriffen faben, ichilbert Jesajas XIX, 11.4.16. febr lebhaft. Mehrere ber Ronige blieben, andere fluchteten fich nach tibnen, und überlieften bem Pfammetichus ben Thron von gang Megype! ten (696 vor Christus) 299). Diefer Konig ift es, von welchem Jefajas XIX, 4. den Jehovah fagen lagt, er babe Aegypten einem ftrengen Berren und einem harten Ronige übergeben. Als ein folder wird er ampr nicht von ben Griechischen Befchichtichreibern gefchildert, erfchien er aber ben Megyptiern, weil er burch Begunftigung ber Briechen und Griechischen Sitten den Nationalftolg beleidigte. Dem Griechijchen Beere, bas ibm batte den Sieg erfechten belfen, raumte er das fruchtbare Gebiet an der Pelufischen Ril - Mundung jum Eigenthum ein, baber genannt Stratopebon,

<sup>299),</sup> Diodor B. L. Rap. 66. ( ....

und geftand ihm große Borrechte ju. Beinen Rinbern gab er eine Briechische Erziehung, und ließ fie und andere Rinder bie Griechifche Gprache erleinen. Im Bertrauen auf feine Dacht bachte et auf Erobes rungen; Spelen und Phonicien fchienen ibm die wichfte Beute ju versprechen. Er griff Sprien an; aber bie einheimische Rrieger-Rafte war burch bie ben Fremben verliehenen Vorzüge zu empfindlich gefrünkt : zwehmat bunderttaufend Familion biefer Rafte bertiegen Megopa ten, und fehrten in ihr Stammland, Aethiopien, gu-Mun offnete Pfammetichus allen Fremben bie nid. Safen, beforberte Auswartige ju Chrenftellen, und fcolog mit ben Athenienfern ein Sandelsbundnif. Philistdern nahm er nach einer neun und zwanzigjab. rigen Belagerung bie feste Stadt Afchbob ober Ajotus ab (s. B. II. Eb. II. S. 375.), und die schon nach Sprien vorgebrungenen Schthen hielt er burch Unterbandlungen und Beschenfe von Aegypten entfernt 300). Bon feiner vier und funfzigichrigen Regierung find bie erften funfgehn Jahre mit in ber Beit ber Dobefarchie Sein Sohn und Rachfolger Mechio verfolgte bie Plane feines Baters, ben Banbel und bie herrschaft Megyptens ju erweitern, mit Meberlegung und Rubnheit. Er suchte burch einen Canal aus bem Mit in den Urabischen Meerbusen Diesen mit bem Mittellandischen Meere in Berbindung gu bringen.

<sup>300)</sup> Berodot B. II. Rap., 152-157.

biefes nicht gelang; foreließ er auf. belben: Meeren Rriegsfcfiffe bauen, um, ios micht zu erobern, hoch feinen Sandel zu schüfen. Da bie Babylonisch : Chal. baifchen Könige bie lamber bieskits, bes Eusbrats bebrobeten, und wenn fie fich biefer bemachtigten, bann and Megopten zu furchten batte: fo fuchte Mecho bie Bestung Rartemisch ober Rertusum am: Euphrat (f. B. I. Th. II. S. 150.) in feine Gewalt zu bekommen. Um fich bem Euphras zu nabern; mußte er-burch Jubaa gieben, mo Jofias regierte. Da fich: biefer ben Durchzuge bes Aegyptischen Heores wiberfeste, und es jum Ereffen fam, fo verlohr Jofias mit biefem auch fein Leben', 2 Kon. XXIII, 29. 2: Chrond XXXV, 20 fgg. 391): Den Cobn und Rachfolger ben Jofiat, Joachas, feste Decho ab, und führte ibn gefangen mach Aegypten. Dem kanbe legte er eine ftarte. Contribution auf, und gum Ronig gab er ihm ben Beuber bes entfesten Ronigs, Jojafim, ber ihm tributpflichtig ward, 2 Ron. XXIII, 33. 34. 35. 2 Chron. XXXVI, 3: 4. Allein gegen ben Chalbaifchen Ronig Mebutabnegar verlohr er bie Stilacht ben Rartemifch, nebft allen feinen Eroberungen in Palaftina und Sprien, und verließ nachher Aegypten nicht wieber, 2 Kon. XXIV, 7. Pfammis, Mechos Cobn, batte gu feinem Nachfolger wieber feinen Sohn, Sophva (Chophra) 302),

<sup>301)</sup> S. B. II. Th. II. S. 100. Anmert.

קַרַע (302).

Bibl. Alterth. III. 28b.

Jerem. KEEU, 300, montem Griechifthen Mieranbeitinie geftige , benanne, (es nicht auf aufgreisten eigentlich Regopulfchen Mamen, Utepfra 304), b. i. Pries fter ber Guine 1995), naber tomine. Derobot 206) name igen M potest in Bie ifen verband: fich Bebeliah, Ronig von Suba, gegen Rebutabnegar, beffen Bufull et mar. Es erfichen vom Jurufatem ein Chalbaifthes. Belige vungscorps, mortches gwar ben ber Machricht, baf ein Aegnprifches Deer jum Entfag ber Stabe berangiebe, fiche zurfind zog., balb aben verftarte zurudtehrie ... auf wie Regyptier in ihr land gurudgogen, und ible Bubifche Dauptftabt ihrem Schieffal überlieffen; :tite bann-nachteiner zwenjährigen Bolagerung von ben Chale baorn grebert murbe, Jetem. XXXVII, 5. 7. XXXIX, 1 fag. Sophra aber belagerte Gibon, und eraberte es mit Sturm, führte mit ben Enriern und Coprisen gur Gie Brieg, und ingchee große Beute. Als ieriaben nachher den Libyern gegen die Cycengifer Guife wistetes litt er eine große Dieberlage. Seine übrig gebliebenen Rvieger, welche mennten, er babe fie berfallen absichts lich ausgesest, um besto undinschränkter herrschen gut tonnen, emporten fich gegen ihn. Amafis; ben ber Ronig gegen die Emporer fchiefte, ging zu ihnen über-

<sup>303)</sup> Οὐαφρή.

<sup>304)</sup> OTHB- PPH.

<sup>305)</sup> Nach Jablonety im Panth. P. I. p. 304. und in den Opusco. P. H. p. 211.

<sup>306)</sup> B. II. Kap. 161.

Apries ober Sophra goniffnen an ber Spife von brenfe figtaufend Joniern und Kariern entgegen, wurde aber nach einem hartnactigen Kampfe ben Modemphis geschlagen, und gefangen nach Sais geführt. Amalis behandelte ihn gut, und wurde ihn erhalten haben; aber ber allgemeine Unwille bes. Wolks forderte feinen Sob; und er wurde in feiner vormaligen Refideng erbrosselt 307). Darauf bezieht fich, wenn Geremigs MLIV. 30. fagt, Sophra folle feinen Beinben und been, bie ihm nach bem leben trachten, überliefert mer-Dent .... In Die Beit' biefer Unruhen, Die fich nur auf bas westliche Megnpten befchrantt ju haben fcheinen, mis Debufadnezars Ginfall in bas oftliche Megypten gu feen fenn. Diefes Ginfalls gebenft gwar fein anberer altern noch fübriger Griechischer Schriftfteller als Megafthemes 308), weshalb es von manchen bezweifelt emordennicht 309). Aber bie benben Bebraifchen Propheten, Jeremias und Czechiel, welche Zeugen ber Eroberungen Diehelkalbiegaet waren, fprechen in ihren Drohungen gegen Megypten von ber Eroberunga und Betheerung Diefes Landes burch Debufabnezar ichen fo bestimmt,

<sup>307)</sup> Berobot B. II. Rap. 162 fgg.

<sup>308)</sup> In einem von Josephus Alterth. B. X. Rap. 11. S. 1. gegebenen Fragment seiner Bucher Indischer Ge, schichten, welche er unter Seleufus Nifator, etwa 280 Jahre vor Chr. Geb. schrieb.

<sup>309)</sup> Wie von Scatiger Chron. Isag. p. 312., und neuers lich von Bolney Recherches nouvelles sur l'histoire ancienne P. III. p. 151 fgg.

ats fie bie Berfideung gerusalems und ben Umfturg bes Rubifchen Reichs burch benfelben Eroberer, als ginerlaffig erfolgend verkindigen, Jerem. XLIII, 10-13: XLVI, 13 fag. Ezech. XXIX, 18. 19. 20. XXX, '10 fag. "XXXII, 11 fag. Mit ihnen ftimmen bie Arabifchen Gefdichtschreiber überein, welche biefes Ereigniß aus ber unter bem Bolle fich erhaltenen Erinnerung auf eine Beife berichten, welche bie Bermuthung nicht julagt ; bag bie Bebraifchen Propheten Die Quelle biefer Tradition maren. Abbollatif meldet 319), in ber Beschreibung ber Ruinen von Memphis, Rebutabnegar habe biefen alten Gis ber Pharaonen gerftort, als er Aegnpten verheerte, weil ber Ronig biefes kanbes ben babin geflohenen Juben Schus gewährte, und fie nicht auslieferte. Auch Matrigi 311) fagt ba, wo er von ben Konigen von Memphis fpricht, bem Defas (Recho) fen fein Gohn Fumis (wahrfcheinlich Pfammis) gefolgt, ber Megnoten lange beherricht babe. Bulegt aber habe ibm Botht- Dafar: (Rebutabnegar) befriegt, ihn getobtet, und bie Stabt Memphis nebst vielen andem Stadten Aegyptens zerftort; aufferbem noch fo viele Gefangene weggeführt, baß bas land

<sup>310)</sup> In den Merkwürdigkeiten Aegyptens B. L. Rap. 1.
S. 116. der Ausg. von White, S. 65. der Tabing. Ausg. und S. 184. der Frangos. Ueberfes. von de Sacy.

<sup>311)</sup> In de Sacy's Anmerkungen zu Abdollatif S. 247., wo bemerkt wird, daß Majubi, Abulfeda, und Nowarti in ihren noch ungebruckten Gefchichtwerken baffelbe, erzählen.

vierzig Jahre lang entvölkert und verwüftet gelegen babe. Der Theil bon Asproten, den Amasis beherrichte, befand fich unter ibm in blubenbem Zustande, und feine Regierung wurde glucflich gepriefen. Er hatte eine Briechin gur Bemablin, ertheilte ben Briechen Sandels . und Religionsfreiheiten, baute viele Tempel und andere prachtige Gebaube, und gab bas Befes, bag jeder seinem Monarchen jährlich angeben solle, womit er fich nabre, wodurch ben feinen Unterthanen Thatigteit und Ordnung erhalten murbe. Bon friegerifchen Unternehmungen wird nur die Eroberung ber Infel Cypern ermahnt. Begen bas Ente feines lebens entspannen sich zwischen ihm und bem Nachfolger bes Cyrus auf dem Perfifchen Throne, Rambyfes, Dighelligfeiten, bie jeboch, fo lange Amasis lebte, nicht in offenbare Beindseligkeiten ausbrachen. Allein feinen Gohn und Nachfolger, Plammenit, traf bas Ungluck, welches bem Bater gebrobt batte. Er verlohr, nachdem er pur ein halbes Jahr regiert hatte, gegen Rambyses bie Schlacht ben Pelusium, und, nach ber Eroberung ber Stadt Memphis, wohin er mit bem geschlagenen Beere gefloben mar, seine Frenheit. Doch nahm ibn Rambyses zu fich, und wurde ihn als tributpflichtiger Ronig wieder eingescht haben, hatte nicht Pfammetich Unruhen ju erregen gesucht. Dieß koftete ibm bas feben, indem ihn Rambyses Stierblut zu trinfen zwang 312).

<sup>312)</sup> Alles diefes berichtet herodot ausführlich B. II. Kap. 172-182. B. III. K. 1-15.

Aegypten war nun (525 3. v. Chr.) eine Perfo fiche Proving. Aber Rambyfes machte fich mind foine Perfer biech bie barbarifche Berftorung alter Dentinaber, burch bie Löhtung bes Apis und anberer ben Megyptiern beiligen Thiere, burch Difhanblung ber Priofter, und burch emporente Berlegung alles beffet, mas ber Ration ehrmurbig mar, fo verhaft, bag bie Aegyptier nur burch Die aufferfte Strenge in: Abhangigfeit erhalten werben tonnten. Den erften Berfuch, bas Perfische Joch abzumerfen, machten sie gegen das Ende ber Meglerung bes Darius Suffaspis; gllein Zerres, unterwarf fie fich wieber, und feste ihnen einen eignen Statthalter. Auch unter ben folgenden Perfifchen Regenten suchten fie mehrmals fich unabhangig ju machen; aber Aegypten blieb Perfifthe Proving bis auf Alexanber von Macedonien, welcher 350 Jahre vor Chriftus Ach dieses Land unterwarf. Mach Alexanders Tode &chauptete fich Ptolemaus Lagi als Stattfalter von Aegypten, und vereinigte bamit einen Theil von Libpen und Arabien, Cote-Sprien, Palaftina und Eprene, und feit b. J. 306 v. Chr. G. beberrichte er biefe lander als fein Eigenthum mit bem Ronigstitel. Seine Nachfolger, welche alle ben Damen Ptolemaus fubrten, ethielten fich auf bem Aegyptischen Throne beinabe drenhundert Jahre lang bis zu ber Schlacht ben Actium (30 3. v. Chr. G.), nach welcher Acgypten eine Romische Proving und als solche im Namen ber Raiser von Romischen Praefecten regiert murbe. Seitbem'

ift die Gefthichte Azgeptens in bie Befchichte ber Rolber netweht, von welchen es beherrficht wurde. Ben ben Abeilung bes Montichen Reiths juner Abgobaficis Siche, im Sabre 395 unferen Zeitrechnung, murbe Mognitete ein Theil des De Romischen jober Morgent landifchen: Raiferreiche, Deffen Dauptftabe Bygang ober Remtantimpel mar, und blieb es etwa 250 Jahre fitig, bis fich um die Mitte bes siebenten Jahrhufe dents die Eraber besseichen bemachtigten. Unter bem menten Chalifen, Omar, brang Umrungiffin els Mad von Gyrien aus in Megypten ein, und hatte bereits im Sabre 640 Alexandrien im Besis, Die Regiebung bes fandes wurde guter den Ommiebischen und Abbaffulchen Chalifen 230 Jahre lang burch Statthalter verweltet. Die Beschichte Acgepteus, meiner gie verfolgen, mie ber Befie beffelben feit bem Ginfen bes Reiche bir Ehalifen unter Turfifchen, Arabifthen, Rure bififien und Mamlubifchen Dynastien wechfelte, liege auffer ben Grangen biefes Werks 313). Gelt bem Jahre 4517 ift Argopten eine Proving bes Demanischen Reichs, und wied burch einen Pascha als Statthalter regiert.

<sup>313)</sup> Eine Uebersicht ber Geschichte von Aegypten seit ber Eroberung des Landes durch die Araber bis zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts s. in J. M. Hartmanns Erdbeschreib. von Aegypten S. 275 sag. Bgl. Paulus Sammlung von Reisebeschreibungen B. 5. S. 400 sag. Delaporte's Abrégé chronologique de l'histoire des Mamlouks d'Égypte jusqu'à la conquéte des Français, in der Description de l'Égypte T. XV. p. 23 sag.

Aber : fcon feit' langeren Bift: ift ber Gutten ber De manen faft nur bem Ramen nach herr biefes lanbes. Der jesige, burch feine Armenten jum Paficha erhobene, und durch einen Firman ber Pforte bestätigte Mohammed Alig erfennt gwar bie Oberherrlichteit berfelben an, und bezahlt ihr jabilich die bestimmten Einkunfte; da jeboch die beträchtlichen Werwaltungskopen abgezogen werben, fo bleibt nur wenig übrig. Obgleich bie Gewalt bes Paschas burch ben Divan, ber ans ben Officieren seines Militairs und ben vornehmiten Staatsbramten besteht, gesehlich beschränft ist, fo-if er boch als ber eigentliche herr und Gebieter von Aes gypten zu betrachten, ba er bespotisch bereicht. Indeffen hat er in bem lande eine Rube und Ordnung eingeführt, wie fie feit Jahrhunderten unter ber Regierung der Beps nicht gewöhnlich mar. Er bat bie Ansfcweifungen feiner Arnautifden Golbaten gezügelt, ben Scheiths ober Abeligen alle Einwirfung in bie Gefchifte entriffen, die innere Rube befestigt, Sandel und Berfebr belebt, und mehrere Europaische Ginrichtungen getroffen, die fur Megypten, wenn fie von Dauer find, bie mobithatigften Folgen haben werben.

IX. Berfassung, Cultur und Religion bes alten Aegyptens.

Bilbung, Cultur und eine geregelte gefellichaft-

Asanden unforfinglich bewohnten, querft buich Priefter. Cotonien, bie von Guben Bergaus Rubienin bas Ritchal berabrogen, um fich bafelbft zunächst um ihren Handelsverkehr auszubreiten, auf gewissen, bazu geeigneten Dlagen nieberließen, auf biefen aber auch ben Gittern, welche fie verehrten, namentlich bem Amun ober Ammon, Tempel errichteten. Riederlassungen und Beiligthumer murben bie Unfange und Mittelpuncte von Staaten, in welchen Priefter naturlich bie berrichenbe Rufte waren 314); und als später biese fleinen unabhängigen Priesterstaaten in ein einziges Reich vereinigt wurden, zeigte Aegypten immer noch die Korm eines vollenbeten Priefterfaats. In ber blubenben Periode der Pharaonen erhielt bochst wahrschoinlich die Eintheilung: bes Aegyptischen Bolks in bestimmte: Claffen ober Raften ihre: vollige Ausbildung. Rach Berodots Bericht 315) waren biefer Raften fieg ben: 1) ber Priefter, 2) ber Rrieger, 3) ber Bewerbe treibenben Burger, 4) ber Schiffer, 5) ber Dollmetfcher, 6) der Rinderhirten, und 7) ber Schweines birten 316). Landes - Eigenthum hatten, auffer ben Ro.

<sup>314)</sup> Deeren hat biefes in den Ideen Th. II. Abtheil. 2. S. 106 fgg. vgl. Th. II. Abtheil. 1. S. 419 fgg. aus den Nachrichten der Alten und aus den erst neuerlich in Nubien und in dem füdlichen Aegypten entdeckten Denks malern des hohen Alterthums auf das überzeugenoste nachs gewiesen und entwickelt.

<sup>315)</sup> B. II. Kap. 164.

<sup>316)</sup> Bon Berobot weicht Diodor von Sicilien (B. I. S.

nigen, ficter nur bie benben erften biefer Raften, bie Priefter und bie Rrieger, beren Gold, aus laidereien bestatet. ind afficiabet frither monigstens in identifinigen Megoptifchen Staate, in welchem Jofeph gut ber Budte eines Regierungsverwefere empor flieg, auffer ber Prinfters und Rrieger Raffe sauch Unbere lanberegen bes fagen, ergiebt fich barquis, baf ben ber bamaliget hungerenuth bie tanbeigenthutier ihre Willigungen bein Ronige für Getreibe überlaffen tomten , mich 1 Dof. XLVII,: 13 -26. Es wird in biefer Stelle (Bt.:22.) bemerkt, ... nur bie landereben, ber Priefter habe Jofeph - I nicht Kaufen tounen, weil fie zum Unterfielt derfelben bestimmt gewefen maen. Bu jebem Tempel, wher gu jeber Priefter - Rieberlaffung; gehörten namlich weitlauf. tige Grundftade, bie bas urfprungliche Stbiet, und also gemeinschaftliches Eigenthum ber gangen Dieberlaffung waren. Diefe tanberenen murben gegen einen magigen Bins verpachtet, und aus bem Ginfommen berfelben ward ber gemeinschafeliche Schaf gebilbet, beffen Verwaltung eigen bagu angestellten Personen, ober Rentmeiftern, bie gleichfalls aus ber Pricfter-Rafte waren, übertragen mar. Aus biefen gemeinschaftlichen

<sup>84.)</sup> darinne ab, daß er eine Rafte der Acker leute aufs führt, von welcher Herodot nichts meldet, bufür wöse uns eine Kaste der Hirten erwährt. Ueber diese Wertistebens heit und überhaupt über die Legyptische Kasteneintheitung hat Heeren a. a. O. S. 141 fgg. gründliche und scharfssinige Untersachungen angestellt.

Shape wurden die Lebensbedurfniffe der zu jedem Tempel gehörigen Ptiefterfamilien befritten 317). Die Stelten ber Oberpriefter in ben Hauptftabten Aegeptens waren bie verften und bochften. / Gie maren gemiffermaffen erbliche: Rueften; bie ben Ronigen gur Geite ftanben's utib abnliche Borguge genoffen. Als Joseph in Aegypten gum Ersten nach bem Ronige erhoben were ben follte, mußte er erft burch eine Dehrath mit ber Priefter - Rafte in' Werbindung treten; er benrathete bie Tochtet bes Dberpriefters ju On oder Beliopolis, 4 Dof. ALI, 45. Die Konigswurde war in ben wahrfcheinlich aus ben Kriegern ftammenben Familien erblich, wie baraus ju fchließen ift, bag fo oft erwähnt wird, der Gohn fen bem Bater gefolgt. Inbeffen war, wenigstens in Theben, Die Ceremonie einer Babl, ober einer Bestätigung burch bas Orafel nicht ausgeschloffen 318). Die fonigliche Gewalt war durch ben Cinfing ber Priefter befchrantt, bie, im Befig ber Schriften und beiligen Bucher, welche bie miffenfchaftlichen Renntniffe und bie Befege enthielten, meisten unterrichtete und gebildete Theil ber Ration waren, und bie nachsten Umgebungen ber Ronige bil-Die gange Lebensweise bes Ronigs war festigefesten Regeln und einem firengen Ceremoniel unterword

<sup>317)</sup> Herobot B. II. K. 36. 37. 42. Diobor B. I. S. 84. Wgl. Heeren a. a. O. S. 131.

<sup>318)</sup> Beeren C. 335.

fein. Mit bem Anbeuche bes Tags erhob er sieh von seinem kager, um die Graatsgeschässte zu beforgen. Dann badete er sich, und wurde mit dem königlichen Ornat bekleibet, um öffentlich das Opfen darzubringen. Bor dem versammelten Bolke sprach nun der Oberprisesster der das Gebet für das Wohl des Königs zu der Gottbeit, und daß sie ihm Gefühl für Neche und Billigskeit geben möge. Dann wurden ihm aus den heiligen Büchern seine Pslichten eingeschärft 319). Der König sas nicht selbst zu Gericht, sondern die Verwaltung des Nechts war den Gerichtshösen überlassen, die in ihren Aussprüchen streng an die Gesehe gebunden waren. Die Nichter gehörten zu der Priesterkasse; in ihren Händen lagen die sämmtlichen Zweige der innern Staatsverwaltung.

Wie ben allen Wolkern in ben fruhesten Zeiten einer durch Neligion und Gefete geregelten gesellschaft-lichen Versassung die wissenschaftliche Eultur von der Religion ausgeht, und mit dieser auf das engste verbunden ist, die Priester folglich den Stand der Geslehrten ausmachen; so sinden wir dieses auch bei den Aegyptiern. Die Priester, die, wie oben bemerkt worden, die Gründer der ursprünglich einzelnen Aegyptischen Staaten waren, saben ein, daß die politische Eultur auf dem Ackerdau, und auf der Gewöhnung der nomadischen Stämme dazu beruhete. Als eines

<sup>319)</sup> Diobor von Sicilien B. I. Rap. 70.

wittfamen Mittels jur Erreichung biefes Zwecks bebienten fie sich ber Aeligion, an welche sie den Landbau in fon beinn freipften, als bie Aegyptische Religion in ber gottesbienftlichen Berehrung ber Sonne, bes Mon. bes, ber Erbe, bes Mile; und fo vieler anderer Theile und Rrafte ber Netur, unter ber Bulle monnigfaltiger Symbole bestand. Aber nicht fo mohl an und fur fich, als nur in fo fern fie Ginfing auf Wachsthum und Bruchtbarfeit haben, maren jene. Beflirpe und Matur-Eraften Begenftande bes religiofen Cultus. Ofiris ift bas Bilb bes Dils, wenn er austritt und ben Boben bingt; eben berfelbe bas Bild ber Sonne, in fo fern fie jahrlich bie Fruchtbarkeit wieder bringt; Ifis bas Bild ber fruchtbaren Erbe, Menbes ober Dan bas Symbol ber zeugenden und hervorbringenden Raturtraft 329). Da in Aegypten bie Betreibung ber Befchafte bes Ackerbaues durch die periodischen Ueberschwemmungen bes Ris bestimmt wurde, und es folglich barauf antam, bie Epoche von biefen genau zu miffen : to mußte die richtige Bestimmung des Jahrs und feiner Thelle, Die Entwerfung eines richtigen Ralenbers, von ber: größten Wichtigkeit fenn. Diefes mar aber ohne Beobachtung bes laufs ber Geftirne, ohne Gtubium ber Aftronomie nicht möglich. Die Megyptifchen Priefter widmeten berfelben vorzüglichen Bleif,

<sup>320)</sup> Die Belege ju bem oben Gesagten giebt Jablonelp in bem Pantheon Aegyptiorum, brey Theile, Frankf. a. b. Ober, 1750 — 53.

und da fit ihre Astronomie im die physische Bufchtelte ihred Landes anknüpften , fo weit est febe nagurlich, baf fie Die Damen chen ber Bottheiten, bie: urfpfunglich Chille und "Arafte beringung anzeigen ; als Symbole altronomischer Zeitabtheilungen gebrauchten: Ster Boabachtungen bes himmels ; :: und bie jabelich! auf des Gubatanie ihres landes wiederkehrende Griebeimung ber uber tobeite Scheitel ftebenben Sonnte, fubree fie fchon friib auf bie Berechnung bes beweglichen Geimenjahre, welches fe in zwolf brenffigtagige Monate mit finf Ergangungstagen theilten, und bas unter bem Danren bes Ruliantichen Jahrs, noch jest in unfem Kalenbern Aege. .. Eine garchitefronifich : fombolifthe Darftelling; bes Thierkeifes, und des taufs der Sonne mit ben übrigen Planeten burde benfelbed, -ftheine das berühnte subos rinth, ofenvelt bem Gee Morie, in bem Arfinoitiften Nomos, gewesten zu feyn: 3413). - Dit ver Aftronomie verbanben auch! Die Meghpeifchen Priefter, wie alle alte

<sup>321</sup>a) S. Gatterer's Abhandlung über das Labyrinth in den Commentatt. Societ. Reg. Gotting. Vol. IX. p. 60 fgg. und bessen Weltgeschichte in ihrem ganzen Umsang' Th. I. G. 508 fgg. Die Beschreibungen der alten Schriftsten von diesem Wundergebäude hat Mannert (Th. X. Abstheil. 1. S. 430 fgg.) zusammengestellt und erläutert. Jeht bezeichnet nur noch ein unförmliches Gemenge von Steinen und Schutt auf einer erhabenen Riche nicht wott von dem Dorse Paurah, zwey Stunden Wegs suddstlich von Medinet el. Kapum, die Stelle, welche dieses ungesheure Gebäude einst einnahm. S. Descript. de l'Egypte T. IV. p. 478.

Baller, und felbft bie Chriftlichen Europaer, bis auf bie neneren. Sabrhunderte, bie Aftrologie jegbere welche ffe ben bebeutenbiten Ginfluft auf bas- ganze Bolfoleben : urbietien. Benarber : Behand geines Sindes wurde ihm fogleich fein Horostop gestelltig: 28 marb barnach bestimmt, mas es fün einen Chaiafter haben, mas für Schidfale es erleben, mann, und wie en fterben wurde. Richt mir alle offentlichen Befchaffe fondern auch alle michtige Privatunternehmungen murben zerfis nachbem bie Gestiene befrageimorben, begonnen. : DRR ber Aftrologie ftand bie Deilkunde, bie gleichfalls ein' Eigenthum der Priefter mar, in der engften Berbirdung, weil bis Gintheilung bes Rorpers ben ihnen eine Beziehung auf Die aftronomischen Botter batte, und jebem berfelben ein bestimmter Theil gewibmet war 3216). Ohne Zweifel waren bie Aegyptischen Prie-Ber auch im Belig anderer physitalischer Renntniffe, und geheimer Runfte, Die fich auf folde grundeten, und bie fich mit biefen beschaftigten, machteil mabr-

<sup>321</sup>b) Diefenkgen, welche Josobs Leichnam einbulfamirten, werden 1 Mos. L. 2. nie dam hebraischen Moster bezeiche net, welches sonst Aerzte bedeutet (MD), und Josofephs Diener genannt. Es ist offenbar, daß das See beatische Wort hier in uneigentlicher Bedeutung sur Eins balfamirer gebraucht wird. Diesenigen, welche in Tergypten die Leichname einbalfamirten, machten einem eiguen Stand aus, nud gehörten zu der Kasse der Gewerse treis benden Burger; s. Herodort B. II. K. 86. und Schweige häusers Anmerk. Bgl. Piedam v. Siellen Bald. R. 90.

scheinlich eine eigne Classe von Priestern aus, zu welcher dieserigen gehören mogten, die 2 Mos. VIII, 11.
An XIII, 7. Weise, Zauberer und Zeichendeuter 37) genamt werden, und einige von den Wundern nachahmten, welche Moses von Pharao verrichtete.

Thre Kenntuisse pfianzen die Priester nur unter sich fort; solchen, die nicht zu ihrer Kaste gehörten, theilsen sie dieselben nicht mit. Jedoch wurden auch diesenigen, welche Hossung hatten, einst den Ihron zu besteigen, inchere Geheimnisse eingeweißt 323). Vielleicht genossen dieses Vorrecht alle Sohne des regierenden Hauses; und in diesem Falle wurde es sich als möglich benken lassen, daß Moses, wie Stephanus Apostels

prung und die eigentliche Gedeutung des Borts Σρης ift nicht ganz ficher. S. meine Anmerk. zu Gocharts Hieroz. T. III. p. 468. Die gewöhntichke Meynung ift, daß sie Kenner der Hieroglyphenschrift, von den Griechen iegoγραμματείς genannt, waren. Es scheinen aber durch diesen Namen überhaupt solche bezeichnet zu werden, die im Besis geheimer Kunste waren; denn 1 Mos. XII, 8. 24. icht sie Pharao rusen, um ihnen seinem Traum auss zulegen.

<sup>323)</sup> Blach Klemens von Alexandrien Strom. L. V. p. 413. 
ber Ausg. von Sylburg: "Oden nal Aigúntiol où τοῖς 
ἔπιτυχοθος τὰ παρὰ σφίσιν ἀνετίθεντο μυστήρια, σὐδί 
μὴν βέβήλοις τὴν τῶν θελών εἴδησιν ἔξέφερον, ἀλλ ἢ 
μόνοις γε τοῖς μέλλουσιν ἐπὶ: βασιλαίαν προϊέναν, καὶ τῶν 
ἱερέων τοῖς αριθεῖσιν εἶναι δοκιμωτάτοις ἀπό τε τῆς τροφῆς, καὶ τῆς παιδείας καὶ τοῦ γένους.

gesch. VII, 22. sagt, in aller Weisheit der Aegyptier unterrichtet gewesen sen, ba er, als angenommener Sohn einer Aegyptischen Königstochter (2 Mos. II, 10.), ohne Zweisel eine, königlichen Prinzen angemessene Erziehung erhielt.

Die Raffe ber Gewerbe treibenben Burger war eine ber jablreichsten, ba fie bie handwerker, Runftler, Rramer und Rauffeute in fich begriff. Daß es die alten Acanptier in fast allen handwerken zu einer großen Bollfommenheit gebracht hatten, beweisen unwidersprechlich die Abbildungen ber in bem hauslichen Leben, und zu ber Landwirthschaft, jum Fischfang, zur Jagd, jur Schiffahrt, jum Rriege nothigen Berkzeuge und Gerathe auf ben gemahlten Reliefs an ben Mauern der Ueberreste ihrer Tempel und Palaste. In den als ten hebraischen Schriften finden wir von den Gewerben ber Aegyptier namentlich bie Weberenen angeführt. Wenn ber Prophet Jesajas bas Ungluck schilbert, welches Aegypten und die erwerbenden Rlaffen bes Bolts treffen foll, fo werben neben ben Sifdern bie Deber genannt. Bu Schanden werben, fagt er XIX, 9. 10., die fein die Baumwolle fammen, die Beber weiffer Gemander. Niedergeschlagen find fie alle; alle fohnarbeiter in ber Seele betrubt. Die Weberen mar, nach Berobot (II, 35.), ein Beschäft ber Manner, und beshalb nicht blos ein hausliches Geschäft, sonbern ein folches, bas Bibl. Alterth. III. Bb.

in größern Anlagen getrieben wurde 324). Man finbet baffelbe auf ben alten Dentmalern mehrmals abgebilbet; am schönsten jest aus ben Grabern von Beni Baffan ben Minutoli 325). "Der bochft einfache Beberftubl ift an vier in die Erde getriebenen Pfloden befestigt, und ber arbeitenbe Beber fist auf bem ichon fertigen Theile bes Beugs, bas gelb und grun gemurfelt ift. Un mehreren Farben alt- Aegyptifcher Benge bemerkt man, bag ber Buffus fcon vor bem Beben in ber Wolle gefarbt murbe." Schon im Mofalfchen Zeitalter hatten biefe Manufacturen in Aegypten eine bewundernswurdige Bollkommenheit erhalten, wie fich aus ben Deden und Teppichen ber Stiftshutte Schließen Man verfertigte biefelben bis bunbert-Ellen lang, und viele barunter wurden mit Stiderepen, entweber von farbigen Saben, ober auch von Bolbbrath, ausgefcmudt. Bereits in Josephs Zeitalter maren toftbare Sewander gu Rleibern bie gewöhnlichen Ehrengeschente, 1 Mos. XLV, 22. Daß die Eprier buntgewirfte linnene Zeuge aus Aegypten jogen, fagt ber Prophet Ezechiel XXVII. 7.

Won ben benden hirten Raften (f. oben S. 329.) waren, nach herodot 326), bie Schweinehirten un-

<sup>324)</sup> Ngl. Seeren a. a. Q. S. 368, Anmerk.

<sup>325)</sup> Auf ber XXIVften ber ju feiner Reisebeschreibung ges horigen Aupserplatte, Do. 2. Auf berfelben ift auch bas ' Debflechten bargestellt, Jefaj. XIX, 8.

<sup>326)</sup> B. II. Kap. 47.

rein und verachtet. Sie machten einen eignen einheimifchen Stamm aus, bem alle Bermifchung mit anbern, felbst aller Zugang zu ben Tempeln unterfagt mar. Das Schwein felbst mar in ben Augen bes Megnotiers ein eben fo unreines Thier, als in ben Augen bes Juben. Daß aber Rinderhirten von ben Zeapptiern für unrein gehalten worden maren, bavon findet fich Auch war bas Rindvieh in Aegypten feine Spur. feineswegs unrein; die Rube waren ber Ilis beilig, und bie Ochsen bienten allgemein zur Nahrung und zu Opfern; es ift baber nicht mabricheinlich, baß ibre Wartung hatte verunreinigen konnen. Wenn 1 Mof. XLVI, 34. gefagt wird: mas Diebbirten fint, ift ben Aegyptiern ein Breuel; fo gilt biefes wohl von ben Momabischen, Arabischen und Libnschen Stammen, Die in ben oftlichen und westlichen Granglandern Aegyptens umber jogen, und eigentlich Auslander waren, so wie von benen, die sich in den sumpfigen Begenben bes Delta aufhielten. Diefe maren - ichon von ben alten Pharaonen ben Rinberhirten vorzüglich zum Aufenthalt angewiesen worden. Die bortigen Stamme hatten gwar Aegyptische Sitten angenommen, aber fie blieben boch immer halbe Barbaren, und felbst Rauber, benen man in ihren Didichten von Robr nicht leicht benfommen fonnte 327).

N 2

<sup>327)</sup> Strabo &. XVII. Rap. 1. §. 6. Berobot &. II. R. 92. Heliobor's Aethiop. &. I. R. 5. Wgl. Ceeren a. a. Q. S. 148 fgg.

Die Aegnotische Religion bestand, wie ichon oben bemerkt worden, in ber gottesbienftlichen Berebrung ber Geftirne und Raturfrafte; fie hatte aber bas Eigene, bag lebenbige Thiere gleichsam bieroglyphische Sinnbilber ber eigentlichen Begenftanbe ber Berehrung waren. Ben ben Aegyptiern waren namlich nicht nur vielerlen Thierarten beilig, Die man unter Lebensstrafe nicht tobten burfte; sonbern es wurden auch einzelne Individuen berfelben in Tempeln aufbewahrt, in welchen man fie mit ber größten Gorgfalt unterhielt, ihnen Opfer brachte, und fie als Gottheiten verehrte; ja felbst nach ihrem Lobe murben fie einbalfamirt, und in heiligen Begrabniffen bengefest. Go allgemein indeffen biefer Thierdienst in gang Megypten mar, fo verichieben mar er wieber in ben verschiebenen Diffriften. Es gab nur wenige Thierarten, welche alle Megnptier verehrten. Die übrigen maren hier beilig, bort unbeiman burfte fie in bem einen Momus tobten und effen, bagegen man in bem anbern felbst getobtet murbe, wenn man fie verlette 328). Auf biefe als Gogen verehrten Thiere bezieht sich Jehova's Drohung 2 Mos.

<sup>328)</sup> Heeren nach Berodot (B. II. R. 65 fgg.) a. a. D. S. 184 fgg. Mit den scharssinnigen Bemerkungen bieses Gelehrten über die Verbreitung des Thierdienstes in Afrika, und die Beschaffenheit besselben in Aegypten, ist die Abshandlung von Meiners über diesen Gegenstand in seinen Vermischten Schriften B. I. S. 204 fgg. zu vergleichen.

XII, 12.: "Ich will in dieser Nacht durch ganz Aegypten gehen, und alles Erstgebohrne von Menschen bis zum Wieh tödten; selbst an allen Aegyptischen Gottern will ich Strafgerichte üben." Hieraus wird auch begreislich, wie die Jraeliten, bald nach ihrem Auszug aus Aegypten, auf den Gedanken gerathen konnten, ein goldnes Kalb als Gottesbild zur Anbetung aufzustellen, 2 Mos. XXXII, 1—6. Durch den Aegyptischen Thierdienst wurde das Verbot 5 Mos. IV, 16—19. veranlaßt, kein Bild eines viersüssigen Thiers, eines Wogels, Gewürms oder Fisches zu verfertigen, damit solche nicht zu abgöttischer Verehrung gemißbraucht wurden.

Die Sprache ber alten Aegyptier mar von allen Asiatischen wesentlich verschieden, wie sich aus ben Ue-berresten berselben ergiebt, die sich in der Koptischen 329) Sprache erhalten haben. Diese ist zwar schon seit dem achten Jahrhundert unserer Zeitrechnung 330) keine le-

<sup>329)</sup> Das Wort Koptisch ist eine verdorbene Aussprache bes Worts Aegyptisch: P-gipt. S. St. Quatres metes Recherches sur la langue et la litterature de l'Égypte p. 31.

<sup>330)</sup> Die unter ber Gerrichaft ber Araber bas Roptische allmablig aufhörte, lebende Sprache zu fenn, zeigt Quas trem ere a. a. D. S. 29 fgg. Bis zum Jahre 96 der Mohammedanischen, 718 der Christlichen Zeitrechnung wurben die Register bes Divans in Kahira noch Koptisch ge-

bende Sprache mehr; benn obgleich die Ropten fortdauernd eine eigne Classe der Einwohner Aegyptens bilben, so sprechen sie doch, wie die übrigen, Arabisch.
Aber ihre vormalige Sprache sindet sich noch in ihren
Schriften, die jedoch bloß in Uebersehungen der Bibel,
Homilien, Lebensbeschreibungen der Heiligen und Mattyrer, und bergleichen bestehen. Die Sprache dieser
Schriften ist aber nicht mehr die reine alte Aegyptische,
sondern mit vielen Griechischen Wörtern vermischte, wie
benn auch das Roptische Alphabet aus dem Griechischen entlehnt ist, jedoch mit Hinzusügung von acht
Zeichen für Tone, welche mit Griechischen Buchstaben
nicht bezeichnet werden können. Mit Hülse der Sprache,
in welcher jene Schristen versaßt sind, haben LaCroze 331), Jablonsky 332), Scholz 333), Joh.

führt; seitbem, auf Befehi bes damaligen Statthalters, Arabifch, S. 32.

<sup>331)</sup> S. dessen Lexicon Aegyptiaco - Latinum von Boide ju Oxford 1775. in Qu. herausgegeben, und ben Thesaurus epistolicus La-Crozianus T. I. II. III. Berlin, 1743 bis 1746.

<sup>332)</sup> Collectio et Explicatio vocum Aggyptiacarum, quarum mentio apud scriptores veteres occurrit, welche ben gangen er sten Band seiner von Le. Bater herausgeges benen und mit schähbaren Zusähen versehenen Opuscula, quibus lingua et antiquitas Aegyptiorum rel. illustrantur. T. I. II. III. Lepben, 1804 fgg. ausmacht.

<sup>333)</sup> Expositio vocabulorum Copticorum in `scriptoribus Hebraicis et Graecis obviorum, in Eichhorn's Reperstor. für bibl. u. morgenl. Literatur B. XIII. S. 1 fgg.

Reinhold Forster 334), Ignaz Rossi 335), Quatremère 336), Champollion 337), Senffarth 338)
und andere, die Bedeutungen mehrerer in dem alten
Testament und ben Griechischen und Römischen Schriftsstellern vorkommenden alt-Aegyptischen Wörter bestimmt;
ein Beweis, daß sich in der Koptischen Sprache die
wesentlichen Bestandtheile der alten Aegyptischen erhalten haben. Indessen läßt sich von selbst erwarten, daß
die Sprache der in den erst nach der Einsührung des
Christenthums versasten Koptischen Schristen nicht mehr
ganz dieselbe senn werde, die zu den Zeiten der Pharaonen gesprochen wurde. Und dieses bestätigen auch
die erst neuerlich begonnenen Versuche, die Inschristen
alter Aegyptischer Denkmäler und die Schristen ausgefundener Papprusrollen aus den Zeiten der Pharaonen

<sup>334)</sup> Epistolae ad Jo. Dav. Michaelis, hujus Spicilegium Geographiae Hebraeorum exterae jam confirmantes jam castigantes, Söttingen, 1772. in Qu. und: Liber singularis de bysso antiquorum, London, 1776. Qu.

<sup>335)</sup> Etymologiae Aegyptiacae, Rom, 1808. Qu.

<sup>336)</sup> Recherches critiques et historiques sur la langue et la littérature de l'Égypte, Paris, 1808, Qu. unb Mémoires historiques et géographiques sur l'Égypte, T. I. II. Paris, 1811. Oct.

<sup>337)</sup> L'Égypte sous les Pharaons. T. I. II. Paris, 1814.

<sup>338)</sup> Rudimenta Hieroglyphices; accedunt explicationes speciminum hieroglyphicorum, Glossarium atque Alphabeta, cum XXXVI. tabulis lithographicis, Leipzig, 1826.

und ber Ptolemaer zu entziffern. Die Sprache berfelben weicht von ber Roptischen in Formen, Wortbildung und Syntar häufig ab. Sicherer aber wird fich bas Werhaltniß ber Roptischen an ber alt - Megyptischen Sprache erft bann bestimmen laffen, wenn in ber Entgifferung ber Schriftarten, die fich auf ben alten Megnptischen Monumenten, und auf den Papprusrollen, von welchen in ben legten Jahren eine fo große Menge aus Bewolben bervorgezogen murde, weitere Fortschritte gethan fenn werden. Die Rachrichten ber alten Schriftsteller sowohl, als bie Monumente, fegen es auffer Zweifel, bag es in Aegypten mehr als Gine Art ber Schrift gab. Berobot 339) unterscheibet bie beilige Schrift, d. i. bie Bieroglyphen - oder Bilberfdrift und Die bemotische ober Bolfe. b. i. Buchstabenfchrift. Aber somohl die Bilder- als die Buchstabenschrift theilen fich wieder: in mehrere Arten, über welche gegenwartig noch Werschiedenheit ber Mennungen berricht 340).

<sup>339)</sup> **3.** II. Kap. 36.

<sup>340)</sup> Bornehmlich zwischen Champoliton bem jungern in seinem Precis du système hieroglyphique des anciens Egyptiens, Paris, 1824; wovon eine neue ganz umgearbeitete Ausgabe in bem Oftermeß. Catalog dieses Jahres angekündigt ist, und zwischen Senffarth, in dem Anmert. 338. angeführten Bert. Eine Darstellung der Hauptsage ber Systeme bieser beyden Gelehrten giebt Rühle von Lilien stern in den Graphischen Darstellungen zur altesten Geschichte und Geographie von Aethiopien und Aegypten (auch unter dem Titel: Universalbisso

Die Auseinanderschung berfelben wurde uns jedoch zu weit von unserm Zweck abführen, ba diefer Gegenftand keine Beziehung auf die biblische Alterthums- tunde hat.

rifcher Atlas u. f. w. I. Beft) Berlin, 1827. S. 35 fgg. Bgl. Beeren's Ideen II. Th. 2te Abtheil. S. 11 fgg. ber vierren Ausg.

## Siebzehntes Sauptfluck.,

## Alethiopien.

en von Aegyptens südlicher Granze an in unbeftimmte und ungekannte Entfernung fich erftredenben Theil von Afrika begriffen bie alten hebraer unter bem viel umfassenben Namen Cusch i), mit welchem Namen fie biefelben lander bezeichneten, welche bie Grieden unter Aethiopia begriffen, folche namlich, beren Einwohner fich burch eine febr ins Duntle fallenbe ober auch vollig schwarze Farbe von ben Bewohnern ber norblich an Aegypten ftogenben lanber auszeichnen; folglich alle beiffern Sublander; vgl. 23. I. Th. I. S. 210. des gegenwartigen Berts. Jedoch bezeichneten bie Bebraer mit bem Mamen Cufch auch gewiffe einzelne lander bes beiffen Erbstrichs, wie g. B. einen Theil bes sublichen Arabiens (f. oben S. 154.), und bann auch bas westliche ober Afritanische Aethiopien, bas land, welches wir unter biefem Ramen versteben. Bu Jofephus Zeit nannten fich die Acthiopier felbst Cufchaer 2), und ber alteste Sprifche Ueberfeger bes

<sup>1)</sup> ばう.

<sup>2)</sup> Alterth. B. I. Rap. 6. 9. 2.

Meuen Testaments nennt Apostelgesch. VIII, 27. sowohl die Kandace, Königin von Aethiopien, als den Aethiopier, welcher ihr Kämmerer war, Cusch aer. Ben den Syrern erhielt sich dieser Name für Aethiopier noch in den ersten christlichen Jahrhunderten 3).

Aethiopien in bem eben angegebenen engerm Sinne granzt im Norden an Aegypten, und namentlich an ben fleinen Milfataraft in ber Gegend von Elephantine, Spene und Phila; im Often an ben Arabifchen Meerbufen und oberhalb an das Indifche Deer, im Guden an unbefannte Gegenden bes inhern Afrita's, im Beften an Libnen und Buffnenen. Ueberhaupt begreift Aethiopien innerhalb biefer Brangen Rubien, ober Sennaar, welches ben nordlichen und bftlichen, und Babeich, ober Abyffinien, welches ben fublichen Theil bes landes ausmacht. Diefer ift fehr gebirgigt und mafferreich. Daber wird Aethiopien von Jesajas XVIII, 1. und von Zephanjah III, 11. jenseits feiner Strome liegend genannt. Der bebeutenbfte Blug beffelben ift auffer bem Mil ber Aftabora's ber Alten, jest ben bem Ginflug in ben Dil Atbara, weiter oberhalb aber Tacagge genannt. Er ift, wie Bruce versichere 4), einer ber angenehmsten Bluffe ber Belt; "er wird von ichonen hoben Baumen beschattet, und

<sup>3)</sup> S. J. D. Michaelis Spicileg. Geogr. Hebraeor. exterae P. I. p. 144.

<sup>4)</sup> Reifen gur Entbedung ber Quellen bes Dils, B. III. S. 157. ber teutsch. Ueberfet, von Boltman.

auf benden Ufern umschließe ton Bebufch, bas bie lieblichften Wohlgeruche buftet, Der Strom ift ungemein Hat, das Waffer vortrefflich, und voll guter Fische von allerlen Art, Aber verheerend für bie Umgegend wird er, wenn er aus feinen Ufern tritt. Er fuhrt in feinem Bette, bennahe ben britten Theil alles Baffers, bas in Abeffinien fallt; und wir faben noch achtzebn Buß hoch über bas Bette bes Gluffes bie Spuren, wie hoch bas Baffer im vorigen Jahre gestanben batte; gewiß war er brey Rtaftern boch in feinem Bette gefoffen. Diefe ungeheure Daffe Baffers fturgte von einer hohen Gegend gabling in die Liefe binab, rig in feinem taufe große Gelfen und Baume aus ber Erbe, und bas Berds ichallte, wie ber Donner, in ben benachbarten Bugeln wieber. Bu gleicher Beit treten alle Bluffe Abeffiniens aus ihren Ufern, und richten Berwuffungen auf benfelben an." Diese Gigenschaft ber Bifife Methiopiens bezeichnet, ber Prophet Jefajas treffend, wann er XVIII, 2. Die Aethiopier ein Bolf nenne, beffen land Strome rauben 5), b. i. weg.

The State of a state of a

ילן עליני בוולי בואר בואר סופ obige, gewohnili dere Ertigrung biefer Borte, nach welcher NI in ber Bedeutung von 112 rauben, plunbern- genommen wird, giebt unftreitig einen poetifchern Ginn, als wenn man mit 2. Th. Sartmann (Linguistische Ginleit. in das A. E. S. 78.) NID gleichbebeutend mit dem Chalbais foen Via fpalten nimmt, und überfest: beffen Land Strome burdichneiben.

spulen. Der Nil, welcher ben westlichen Theil bes tandes burchstömt, wird mit leichten Kahnen aus Paspyrusrohe b) befahren, die Jesajas XVIII, 2. erwähntz Diese Fahrzeuge, Tankoa genannt, werden, wie Brüce berichtet ?), so verfertigt, daß man an einen Kiel von Acazienholz die Pappruspstanzen sügt, indem man sie erst zusammennahet, am hinter- und Vorderstheil zusammensammelt, und die Enden der Pflanzen zusammenbindet. Sie gleiten mit großer Schnelligkeit über vie Oberstäche des Wassers dahin 8), worauf sich wielleicht hiob IX, 26. bezieht, wo die schnell dahin fliehenden tebenstage mit Rohrschiffen verglichen werden.

Der nördliche Theil Aethiopiens und namentlich Mabiens, ist eine große burch ben Mil und die Flusse Astadoras (Tacazzé) und Astadous (bem weissen Strome, oder Bahr el-Abiadh) gebildete Insel, von den Asten Meroë, jest Atbara genannt. Auf dieser Insel lag eine Stadt gleiches Namens, deren bedeutende Ruinen sich einige Meilen nördlich von dem Flecken Schendi besinden 9). Diese große Insel ist

<sup>(6)</sup> בַּלֵי גִיטָא.

<sup>7)</sup> A. a. D. B. V. S. 18. Wgl. Plinius Naturgesch. B. XIII. Kap. 11. S. Norberg's Dissert. de veteri Papyri et Utrium in trajectu amnium usu, in seinen Selectis opusculis academicis P. III. p. 257.

<sup>8)</sup> S. Helipbors Aethiopica B. X. p. 460., und Rimcht in seinem Commentar zu Jesaj. XVIII, 2. Bgl. Gefesnins Commentar Th. I. S. 578.

<sup>9)</sup> Untersuchungen über die Lage Meroë's haben Mannert

fruchtbar, und noch jest voll von Dorfern und Baumen. Meroe war ein Priefterftaat, beffen Urfprung fich in bas graueste Alterthum verliert. Der Konig wurde von ben Prieftern aus ihrer Mitte gewählt, und bie Regierung war gang theofratifch, indem fie burch bas Orafel des Jupiter Ammon von ben Prieftern geleitet murbe. Ben ben alten Bebraern bieg biefes land und Bolt Seba 10), wie Josephus berichfet II), der augleich melbet, es fen von Rambyfes, als er es eroberte, nach feiner Schwester Meroe genannt wurben. Es ift fein Grund vorhanden, Die Richtigfeit ber Angabe bes Josephus in Ameifel au gieben, ba bie Uns beutungen, Die wir über Geba in ben altteftamentlichen Schriften finben, ju Meroe paffen. Denn erftlich frammte Seba nach ber genealogischen Boltertafel bes ersten Buchs Mofis (X, 7.) von Cufc, welcher Rame, wie wir oben gefeben, in engerm Sinne Aethiopien bezeichnete. Sodann wird Seba Jesaj. XLIII, 3.

<sup>(</sup>Th. X. Abtheil. 1. S. 182 fgg.) und Geeren (Ibeen Th. II. Abtheil. 1. S. 397 fgg.) angestellt. Beybe treffen in ihren Resultaten zusammen. Eine Bescheribung ber großen und merkwürdigen Ruinen giebt Heeren aus ben neuesten Rachrichten Caillaud's und Geu's S. 401 fgg. 10) NID.

<sup>11)</sup> Alterth. B. II. Rap. 10. §. 2. Καὶ τέλος συνελαθέντες εἰς Σαβὰ, πόλιν βασίλειον οὖσαν τῆς Λίθιοπίας, ῆν ὕστερον Καμβύσης Μερόην μετωνόμασει, ἀδελφῷς ἐδίας οὕτω καλουμένης, ἐπολιοοκοῦντο. Bergi. Wichaelis Spicileg. P. I. p. 177.

Pf. LXXII, 10. als ein fernes reiches kand erwähnt; und biefes mar Meros, einer der wichtigsten Handelspläße bes innern Afrika's, und eines von den Sublandern, welche Gold erzeugten 12). Endlich werden die Sebaer Jesaj. XLV, 14. Hoch gewach sene genannt; und die Aethiopier, zu welchen die Sebaer gehörten, galten für einen Völkerstamm, der sich durch seine känge auszeichnete 13).

Der Prophet Ezechiel nennt unter andern mit Aegypten verbündeten Afrikanischen Bolkern XXX, 5. auch Cub 14). Da bessen sonst nirgends gedacht wird, so läßt sich über dasselbe nichts bestimmen. Ptolemäus erwähnt eine auf der westlichen Kuste des Indischen Meers liegende Aethiopische Handelsstadt. Kobe. Daß in der Gegend dieses Orts der von dem Propheten erwähnte Volksstamm gewohnt habe, muß blos als eine auf vielleicht zufälliger Namensähnlichkeit beruhende Bersmuthung gelten. In der Arabischen Uebersehung der Propheten, welche aus der Griechischen Alexandrinischen

<sup>12)</sup> heeren a a. D. S. 465 fgg.

<sup>13)</sup> Λέγονται Elvas μέγιστοι ανθρώπων, fagt Berobot B. III. Rap. 20. Und Solinus Polyhist. C. 30.: Aethiopes duodecim pedes longi. — Bruce (Reife Th. I. S. 517 fgg.), welchem Beeren (S. 350.) beyftimmt, halt Azab, einen Bafen am Eingange bes Arabischen Weerbusens an ber Afrikanischen Kuste für Seba; wenig wahrscheinlich! Agl. Ch. Th. Tychfen's Erinnerungen zu Bruce's Reisen, B. V. S. 334.

gemacht ift, werben flatt Cub bie Rubier 15) genannt. Den Namen biefes Bolts scheint folglich ber Arabische Ueberfeger in feiner Briechischen Sandschrift gefunden su baben 16), und biefes berechtigt bann weiter zu ber Bermuthung, bag ber Briechische Ueberfeger in bet Bebraifchen Banbichrift, aus welcher er übertrug, Dub ftatt Cub 37) gelesen habe. Die bebraischen Unfangsbuchftaben benber Namen tonnen wegen ihrer abnlichen Bestalt leicht mit einander verwechselt werben. mare baber mobl moglich, bag ber Prophet Rub gefchrieben, und bamit bie Rubier gemennt batte. Diefer Name wird von ben alten Griechischen Beographen balb in weiterer Bedeutung von allen Bolferschaften von ben sublichen Grangen Aegyptens bis Meroë 18), belb in engerm Ginne von bem Bolt gebraucht, welches nordlich von Meroë auf ber Oftseite bes Rils bis ju ben Troglodyten auf ber mestlichen Rufte bes Ara.

أَهُلُ النُّوبَة (15

<sup>16)</sup> In den jest vorhandenen Sanbidriften der Griechischen Alexandrinischen Uebersesung sieht für ID fein Rame. Denn Χουβ, in der Alexandrinischen Sandichrift, ift als späteres Ginschiebsel bezeichnet.

<sup>17)</sup> II für II. Gine Spur der Lesart II findet fich in einem Coder De-Rossi's, welcher zu Unfang des breyzehnsten Jahrhunderts geschrieben ift, und hier und da nur die kleine Mafora hat. In diesem Coder fteht IIII von erfter Hand, welches von einer spatern Hand in II verändert worden.

<sup>18)</sup> Strabo B. XVII. Rap. 1. 9. 2.

bischen Meerbusens, und sublich bis zu dem heutigen Dongola, wohnte.

Im zwenten Buche ber Chronif wird XII, 3. gemelbet, Schischaf, Ronig von Megypten, fen gegen Jerufalem mit einem großen Beer beran gezogen, unter welchem Libner, Cufchiten (Methiopier) und Suffilm 19) gewesen maren. Der Griechische Alexandrinische Ueberfeger feste fur biefen Mamen Eroglobyten, b. i. Sohlenbewohner. Mahricheinlich mennte er bie Aethiopischen Troglodyten, welche bie Bebirge auf ber westlichen Rufte bes Arabischen Meerbufens bewohnten. Gie waren wegen ihrer Schnelligfeit im Laufen berubmt, worinne fie fich vom Anabenalter an ubten; baben befogen fie große Fertinteit im Gebrauche ber Schleuber; wegen biefer benden Eigenschaften murden fie als leichte Truppen gebraucht 20). Roch jest wohnt in jenen Begenden ein Troglodytenvolk, von den Abessiniern Schangalla genannt 21), vormals ein gabireiches Bolf, welches aus mehreren Stammen bestand, von benen jeder feinen eignen Diftrict unter einem Oberhaupt inne Plinius 22) ermahnt eine im Afrikanischen Troglodytenlande gelegene Stadt Suche 23), in beren

קַּכָּיִבוּ (19)

<sup>20)</sup> Seliodor B. VIII. R. 16.

<sup>21)</sup> Bruce Eh. II. S. 538.

<sup>22)</sup> Hist. Nat. L. VI. Cap. 29. S. 34.

<sup>23)</sup> Bielleicht das heutige Suaten, " an einer Bucht des Arabischen Meerbusens auf der Nubischen Kuste, Bibl. Alterth. 111. Ad.

Begend Bochart'24) und Le Cherc'25) bie Gufflim Dieser Name murbe als bebraisches Work feßten. Laubhuttenbewohner 26) bedeuten, und es ift bemerkenewerth, bag bas vorhin erwähnte Aethiopifche Troglodntentielt Schangulla, ibabrent ber guten Jubtsreit noch jest unter bem Schatten ber Baume lebt. beren unterfte Zweige nabe am Stamme oben einschneis ben, folche alsbann nieberbiegen ober brechen, und bas Ende ber Zweige in die Erbe ftecken. Die Zweige werben oben mit ben Sauten wilber Thiere gugebedt. Dann fchneiben fie inwendig alle fleinen überfichfigen Aweige weg, und bilben auf biefe Beife eine geraumige Laube, welche von weitem einem Belte abnlich fieht: Der Baum bient anftatt ber Stange in ber Mitte, und ber große Gipfel befchattet es, fo bag bas Gange ein fehr mablerifches Unfeben bat. Jeber Baum ift alfo gleichsam ein Saus, worlime eine Menge biefer Schwarzen gufammen leben, bis fich bie tropifchen Regen einstellen. Dann geben fie auf bie Jagb bes Clephanten, ben fie burch allerley Runftgriffe tobten. Wenn sie ihre Nahrung fur ben Winter eingesammelt haben, begeben fie fich in ihre Berghobien, wo fie bie

von welchem Orte wir Burthardt (Travels in Nubia p. 389 fgg.) genaue Machrichten verbanten.

<sup>24)</sup> Geogr. S. P. I. L. IV. Cap. 29.

<sup>25) 3</sup>m Commentar ju 2 Chron. XII, 3.

<sup>-26)</sup> 기호인 eine Laubhatte, von 기호인 beden, besonders mit geflochtenen Zweigen.

ungunftige Jahrszeit durch beständig verborgen in der größten Sicherheit leben 27).

Coon in frugen Beiten finden wir bie Methiopier mit ben Bebraern in Berubrung. Gegen Uffa, Ronig von Juda, einem Urentel Salomo's, ber jedoch bereits swanzig Jahre nach beffen Tobe, im Jahre 955 por unferer Zeitrechnung jur Regierung gelangt mar, jog Gerach 28), ber Cufchit, mit einer Beeresmacht von taufendmal taufend Mann und brenfundert Kriegemagen, 2 Chron, XIV, 9. Daß Gerach nicht bem Arabischen Cuschiten (f. oben G. 154.) angehort habe, sondern ein Methiopifcher Ronig ober Felbherr gemefen fen, tehrt 2 Chron. XVI, 8., wo gefagt wird, baß fein Ser auch aus Libyern bestanden babe. Much beuten Die Rriegsmagen, Die in Urabien nie Gitte waren, auf Methiopien. Das Beer, welches gegen Uffa beran gezogen, aber von ihm ben Mareschaf geschlagen wurde, war, wie es mabricheinlich ift, von einem Ronige von Meroë ausgeruftet worden, welches bamals ichon ein machtiger Staat gewesen seyn muß 29). Gin paar Jahrhunderte spater behnten die Ronige Sabafa, Gevechus und Lirhafa ihre Berrichaft auch über Ober - Megyp. ten aus. Sevechus ift mahrscheinlich derfelbe, wel-

<sup>27)</sup> Btuce Eh. II. S. 539.

<sup>28)</sup> דַרָּדוּ

<sup>29)</sup> Beeren's Ibeen Eh. II. Abtheil. 1. S. 429.

cher 2 Kon. XVII, 4. Go 30), und Konig von Megopten genannt wird, weil er ju ber in biefem Laube regierenden Methiopischen Dynastie geborte. ein Bunbesgenoffe bes Sofeas, Ronigs von Ifrael, beffen Regierung im Jahre 722 vor Chr. Geb. endete, und ein Zeitgenoffe bes Uffprifchen Konigs Salmanaffar, beffen Nachfolger, Sanberib, im Jahre 714 vor Chr. von einem Ginfall in Acgypten burch bie Rachricht, daß Tirhafa gegen ibn beran giche, abgeschreckt wurde (f. oben G. 316.). Spater wird bes Tandes und Bolfes Cufch von ben Bebraifchen Propheten mehrmals in Berbindung mit Aegypten gebacht. ermahnen felten bas lettere ohne auch bas erftere gu ermagnen; und bie Bewohner benber lander werben als handelnde Bolfer gefchildert. Der unbefannte Bebraifche Dichter, beffen Beiffagungen Die zwente Salfte bes Buchs Jesajas ausmachen, verspricht Jef. XLIII, 3. bem Perfifchen Cyrus als tofegelb fur bie Juben, bie er in bas land ihrer Bater guruckfehren ließ, große und reiche Bolfer, Aegypten, Cufch und Geba, d. i. Aethiopien und Meroe." Und nach XLV, 14. wird der Megnpter Gewerbe und ber Methiopier Sandel und ber hochgewachfenen Sa. baer ber lohn ber Siege bes Chrus fenn. Jeremias ben großen Sieg Nebutabnegars über Pharao Necho ben Karkemisch feiert, so werden XLVI, 9.

<sup>30)</sup> NiD.

bie Aethiopfer mit ben Aegyptiern verbunden. DBenn-Ezechiel ben Untergang Aegyptens brobt, fo erbebt baben bas fernste Aethiopien, XXX, 5. "Die gange Aethiopifche Beichichte," bemerft Beeren 31), "ift voll von Beweisen ber engen Berbindung biefer benben Lander. Die akteften Aegyptischen Staaten leiteten ibren Ursprung aus Aethiopien ber. Theben und Meroë legten gemeinschaftlich eine Nieberlaffung in Libpen an; Aethiopische Eroberer haben mehr als einmal Megypten eingenommen; Aegyptische Konige brangen wieberum in Aethiopien ein; gleicher Cultus gleiche Sitten, gleiche Gewohnheiten, gleiche (Bilber.) Schrift, finden fich in benden landern; und noch unter Pfammetich zog bie vornehme und zahlreiche migvergnügte Aegyptische Parthey nach Aethiopien. Sest Diefe genaue Befanntschaft nicht eine fortbaurenbe Berbindung voraus, bie burch nichts anders, als burch einen langen friedlichen und ruhigen Bertehr erzeugt und unterhalten werben konnte? Auch war Aegypten, so weit die Geschichte reicht, mit ben Waaren ber fublichen lander über-Schweimmt. Bober erhielt es jene Bemurge und Specerenen, mit benen jahrlich fo viele Laufenbe feiner Lodten einbalfamirt wurden? Woher jene Rauchwerke, bie auf feinen Altaren brannten? Woher jene unermeßliche Menge Baumwolle, in die seine Bewohner sich fleibeten, und die es felbft nur farglich erzeugt? 200-

<sup>31) &</sup>amp;. 460.

her ferner in Aegypten jener frühe Ruf ber Megoptischen Goldlander, die Cambyses aufsuchen wollte, und
barüber die Hälfte seines Heers verlohr? Woher: jene Menge von Elsenbein und Sbenholz, die die allessen Kunstwerke der Griechen wie der Hebraer zierte? Weher überhaupt jene frühe Verbreitung des Aethiopischen Namens, der in der Sagengeschichte so vieler Ablker schimmert, und den die Jüdischen Dichter, wie die ältesten Griechischen Varden feiern? Woher alles dieses, wenn die Wüsten, die jene Wölker begränzen, sie ewig von den Bewohnern der nördlichen Länder geschieden hätten?"

Die Aethiopische Königin Kandake, beren Schasmeister nach Apostelgesch. VIII, 27. von dem zum Gehülfen der Apostel gewählten Philippus getaust wurde, war eine Königin von Meroë, wo Frauen regierten, die alle den Namen Kandake sührten 22). Da von dem erwähnten Acthiopischen Hosbeamten gesagt wird, er sen nach Jerusalem gereiset, um daselbst seine Andacht zu verrichten; so war er ohne Zweisel Jüdischer Religion. Nach der unter den Aethiopiern sest bestehenden Sage, hatte die Königin von Saba, die den König Salomo besuchte, Maqueda genannt, und welche die Aethiopier nicht für eine Araberin (s. oben

<sup>32)</sup> Minius Hist. Nat. L. VI. Cap. 29. Regnare in Meroë feminam Candacen, quod nomen multis jam annis ad reginas transiit (Neronis exploratores renuncia-verunt).

S. 174.), sondern für eine Königin ihres kandes halten, während ihrer Unwesenheit zu Jerusalem die Jüdische Religion angenommen, und sie ben ihrem Wolke eingeführt. Daher sührt ihr Sohn und Rachsolger in der Regierung, Menilek, den fie mit Salomon erzeugt haben soll, auch den Namen David I. 33). Er soll den Thron 986 Jahre vor Christus bestiegen, und zu seinem Wohnsig einen Ort unweit Arum gewählt haben, welcher noch zu Bruce's Zeit Abe'ga David, das Haus Davids, hieß. Zum Christenthum wurden die Aethiopier um das Jahr 330 durch Frumentius bekehrt, welcher von Athanasus zu Atexandrien zum ersten Vischof von Aethiopien ernaunt wurde. Seits dende geblieben.

Die alt- Aethiopische Sprache, von ihnen selbst Gees- Sprache genannt, kann als ein Arabischer Dialekt betrachtet werden, ist aber weniger reich und ausgebildet als die Arabische Sprache, und hat manche
von dieser abweichende Eigenthumlichkeiten 34). Die
Gees- Sprache war bis in das vierzehnte Jahrhundere
in Gebrauch. Als aber der König Ikon-Amlak nach
der Verdrängung der Zagäischen Dynastie um das Jahr
1300 wieder den Thron seiner Vorältern bestieg, und

<sup>33)</sup> Bruce Th. I. S. 524.

<sup>34)</sup> Mehreres f. in ber Sallifden Encytlopabie unter bem 'Artitel: Aethiopische Sprache, Schrift unb Literatur, von Gefenius, B. II. S. 110 fgg.

#### 360 Bibl. Erd . und Landert. XVII. Sptft. Methiopien.

feine Resibens nach Schua in Ambara verlegte, wo er bis babin im Eril gelebt hatte; fo murde bie alte Beessprache allmalig burch bie Ambarische im Munbe bes Wolks verdrängt. Die erstere blieb jedoch die Buchersprache, und alle schriftlichen Auffage werben in berfelben verfaßt. Die Literatur ber alten Aethiopischen ober ber Geessprache ift ausschließlich firchlichen Inhalts. Un ber Spife berfelben fteht eine vollständige Bibelüberfegung. Die Ueberfegung bes alten Testaments ift aus der Griechischen Alexandrinischen, und zwar aus ber Alexandrinischen Recension bes Tertes berselben verfertigt; und auch bie Aethiopischen Juben besigen bas alte Testament nur in Diefer Ueberfegung. der alt-Aethiopischen Sprache eigenthumliche Schrift besteht aus fechs und zwanzig Buchstaben, beren Bestalt zum Theil ben Phonicischen und Samaritanischen ähnlich ift. Die Wokale werden burch kleine Sakchen und Rrummungen an ben Consonanten, auch burch fleine Veranberungen ber Figur berfelben angezeigt, fo baß die Schrift eine mabre Sylbenfchrift ift. Die Michfung berfelben ift, gegen bie Gewohnheit aller übrigen Semitischen Schriften, von ber linken gur Rechten.

# Achtzehntes Hauptstück.

### Morbafrita.

In der genealogischen Bollertafel des ersten Buchs Moses (Kap. X.) werden Ws. 13. 14. sechs von Migraim ausgegangene, das ist, mit den Aegyptiern verwandte oder ihnen benachbarte Volkerstämme ausgessührt, welche sich wahrscheinlich westlich von Aegypten in Nordafrika verbreiteten. Wenigstens gilt dieses von dem dort in der Ordnung dritten Volke, dem einzigen, welches sich mit ziemlicher Gewißheit bestimmen läßt, nämlich von den

1. Lehabim 1), bie wohl nicht von ben Lusbim 2) (Nah. III, 9. 2 Chron. XII, 3. XVI, 8. Dan. XI, 43.) verschieden sind. Schon die Namenstähnlichkeit führt auf die Libner, und daß diese mit den angeführten Hebraischen Namen bezeichnet werden, ist daraus mahrscheinlich, daß sie immer mit Aegypten

להבים (1).

<sup>2)</sup> לובים. Die Buchstaben או und ז mechseln in der Mitte eines Worts nicht selten unter einander, wie אים, menschen alter, שום מול , wenschen alter, שום שום, bes schneiben. Wgl. Gesenius Worterbuch unter אום.

und Aethiopien verbunden erscheinen 3). Herodot und die übrigen Griechen begriffen unter dem Namen ber Libner alle die Wölker, die sie ausser den Karthagern und Griechen in Nordafrika kannten.

2. Die Ludim 4) werden Jesaj. LXVI, 19. unter fernen Bolfern neben Phut einem Afrifanischen Wolfe (f. unten Do. 6.), und gute Bogenschugen genannt. Mach Jerem, XLVI, 9. bienten fie im Aegoptifchen Beere, und ben Ezechiel XXVII, 10, XXX, 5. erscheinen sie als Miethtruppen ber Eprier, ebenfalls neben Phut. Plinius ermabnt 5) einen fchiffbaren Rlug Laub in Eingitania, einer Mauritanifchen landfchaft, und Marmotius 6) ein Bolt luban im westlichen Afrika, siedlich von Marocco. Deraus, daß fle in ber angeführten Jesajanischen Stelle Bogen. führende 7) genannt werben, vermuthet Bochart 8), baß fie ein Methiopifdes Bolf gewefen maren, von beren vier Ellen langen Bogen mehrere alte Schriftfteller reben. Gie fchoffen von benfelben fleine, vorne mit fpifigen Swinen verfebene Pfeile, Die fie ftatt ber

<sup>3)</sup> J. D. Michaelts Spicileg. P. L. p. 262. verfteht ben ju Aegypten Libyschen Nomos.

לודים (4).

<sup>5)</sup> Hist. Nat. L. V. Cap. 2.

<sup>6)</sup> S. Michaelis a. a. D. S. 259.

קשבי אשת (ד

<sup>8)</sup> Geogr. S. P. I. L. IV. Cap. 26.

Köcher in Gestalt von Straften um den Kopf handen 9). Jedenfalls sind diese kudder von den Kleinasiatischen kydiern verschieden, die 4 Mos. X., 22. unter den von Sem abstammenden Bolkern erwähnt werden (vgl. 23. I. Th. II. S. 178. dieses Werks).

- 3. Die Anamim 10) oder Ganamim, bie sonst nirgends genannt sind, halt Bochart 11) für die um ben Tempel des Jupiter Ammon, jest Siwah, wohnenden Nomaden, aber aus sehr schwachen Grunden 12). Schultheß 13) vermuthet, Gananim sey vermittelst Buchstabenverwechslung einerlen Name mit Garamim, oder Garamanten, die westlichen Nachbarn des innern Libyens.
- 4. Den Namen Naphthuchim 14) vergleicht Bochart 15) nicht unpassend mit den Acgyptischen Nephtys, weicher in der Acgyptischen Mythologie die Gattin Typhons, des bosen Geistes, dann aber auch geographisch den aussersten nordlichen vom Meere bespülten Theil Acgyptens bezeichnet, wie Plutarch

<sup>9)</sup> Die Stellen hat Bochart a. a. D. S. 301. angeführt.

ענמים (10)

<sup>11)</sup> A. a. O. Cap. 30. p. 322.

<sup>12)</sup> S. Michaelis a. a. D. S. 261., wo auch bie Bermuthungen ber alten Ueberfeger angeführt und gepraft find.

<sup>13)</sup> Das Paradies S. 154.

נַפָּהָּדִים (14)

<sup>15)</sup> A. a. D. Cap. 29.

meldet 16). Bochart halt diese Gegend sur Marmaeica, die dem Delta westliche Kuste des Mittellandischen Meers, wo, nach Herodot 17), die Adyrmachiden wohnten, ein Bolt, welches größtentheils nach Aegyptischen Gesesen lebte, die Kleidung aber mit den Libnern gemein hatte. J. D. Michaelis sindet es jedoch wahrscheinlicher 18), das Nephtys die an das Delta östlich stoßende Kuste, und die Gegend um den See Sirbonis genannt worden, die, wie Plutarch sagt, von dem Nil den seinem Anwachsen überschwemmt wurde, welches die mythologisch-symbolische Sprache so ausdrücke: Osiris (der Nil) nothzüchtige die Nephtys. In diese Gegend sest auch der Chaldaische Ueberseser der Chronik die Naphthuchim, indem er

<sup>16)</sup> In dem Buche von det Iss und dem Oscis ©. 96. der Ausg. v. Squire: Νέφθυν καλούσε της γης τα έσχατα και παρόρια, και ψαύοντα της θαλάττης. Διο και τελευταίαν έπονομάζουσε την Νέφθυν, και τυφώνε δε συνοκείν λέγουσε. Die von Plutarch gegedene Erstarung des Rasmens Νέφθυς bestätigt I absonbty in dem Panth. Aegypt. L. V. Cap. 3. §. 4. P. III. p. 120.: Ex iis vero, quae modo disputavimus, per se consequitur, ΝΕΦ-ΘΩ C Neph-tos Aegyptiis dici id, quod est terminale, adeoque id, quod regioni alicui vel terrae terminum ponit. Recte igitur Arabia Aegyptiaca Nephtys dici potuit, quia erat re ipsa terminalis, hinc quidem regioni Aegypti, illinc vero mari rubro terminum ponens.

<sup>17)</sup> B. IV. Rap. 168.

<sup>18)</sup> Spicileg. P. I. p. 268.

1 Chron. I, 11. biese Namen burch Pentasthoner 19) erklart. Pentaschönos aber war die Gegend zwischen Pelusium, dem Rasischen Berge und dem See Sirebonis, in welchem Lyphon feinen Aufenthalt haben sollte. In der Nahe deffelben ist also mahrscheinlich die Nephins, seine Gottin, zu suchen.

5. Unter ben Casluchim 20) versteht Bochart 21) die Colchier, welche nach den einstimmigent Aussagen mehrer alten Schriftsteller 22), aus Aegupten abstammen und von da an die Küsten des schwarzen Weers gezogen senn sollen. Nimmt man aus dem Hebräischen Namen den Buchstaben s, der unmittelbar vor I die Aussprache etwas erschwert 23), so sindet mit dem Namen Colchi allerdings Aehnlichkeite statt, und die Angabe, daß sie aus Aegupten stammen, stimmt mit der hebräischen Välkertasel, nach welcher sie Abtömmsinge Mizraim's, d. i. Aeguptens sind, überein,

Kinter von ("Burg

בּוְטִׁסְכִיוָנְאֵי (49).

בַּסְלְחִיבִם (20)

<sup>21)</sup> L. IV. Cap. 31. p. 323.

<sup>22) 3.</sup> B. Herodot's B. II. Kap. 104. Ptodor's von Sicilien B. I. Rap. 28. 55. Ammtanus Mars cellinus B. XXII. Kap. 22. nennt bie Colchier Aegyptiorum antiquam sobolem. Andere Stellen f. beh Boschart p. 324.

<sup>23)</sup> Ein eingeschobenes f tommt in manchen Sprischen Wor: tern vor, wie ich und icman nach lear und lane, auch lmai, Saugling.

- 6. Dutt. oben Phus 24) mirb 1:Mofion. 6. nach Enfcomb Migraim als ber britte Gohn Chain's aufdeführt, und war folglich ein mit biefen verwindter Afrikanifcher Wolfsftamin." Wite Cufch iffre But auch Jerem. XLVI, 9. Ezed. XXX, 5. XXXVIPI; 5. Dab. III, 9. verbunden. Dag bie Manritanier, Tpater Mauren, unter biefem Ramen ju verfteben find, ift eine febr alte Mennung, bie Tofephn 5 25) burch bie Bemerfung bestätigt, baf Put ber Danne tines Fluffes in Mauritanien fen. Des Rluffes But in biefem lanbe gebente auch Plinius 26). Als Shild und Belmtragende werben bie Phutaet nebst anbern Afritamischen Boltern als Miethstruppen ber Meanptiet 'lind Enriet' bon Jeremids XEVI, 9. und von Ezechiel XXVII, 10. XXXVIII, 3. gefchitbeit. "Die Mauten' waren felt alten Beiten afe gute Rileger betaunt," und bewlefen fich als folde'in miet reren Treffen mit ben Rarthagern und Romern ?).
- 7. Unter ben fernen Boltern, zu welchen einft bie Runde von Jehova's Macht und herrlichkeit ge-

<sup>24)</sup> טים.'

<sup>25)</sup> Archaol. B. I. Kap. 6. S. 2. Hieronymus in Bem Commentar zu Jesaj. LXVI, 19.: Phud autem Libyes et omnisque Africa usque ad mare Mauritaniae, in qua fluvius hodie, qui Phud dicitur, cuncta circa eum re, gio Phutensis appellatur.

<sup>26)</sup> Hist. Nat. L. V. Cap. 1.

<sup>27)</sup> S. Bochart Geogr. S. P. I. L. IV. C. 33. p. 334.

langen soll; wird Jesaj. LXVI, 19. auch Pul öber Phul 28) genannt. Bothart 29) mennt; es werbe badurch die Nilinsel Phila, zwischen Aegypten und Aerhiopien, bezeichnet. Der alte Griechische Alexandrisnische Leberseper las jedoch Put ober Phut, und daß bieses die richtige Lesart sen, ist deshalb wastescheich, weil in der Stelle des Jesajas jener soust nicht vortommende Name eben so neben dem Ludim (f. oben No. 2.) genamt wird, wie Put in den oben Ro. Etellen.

8. Enrene (Knrene) ist sowohl ber Rame ber landschaft (Enrenaika) als ber Hauptstadt berselben. Eprenaika wird auch Pentapolis genannt 30), und ist das Land zwischen Marmarika und der großen Sprtis. Es heißt Libna, Pentapolis, d. i. der fünf Stadte, weil kolgende fünf bedeutendere Stadte dazu gehörten: Enrene, Apollonia, Ptolemais, Arsinoe und Berenice. Bald nach dem Trojanischen Kriege ließ sich in diesem landstriche unter einem gewissen Battus eine Spartanische Kolonie nieder 31), die bald durch

בול (28).

<sup>29)</sup> A. a. D. Cap. 26. p. 301. Ihm folgen J. D. Misch aelis Spicileg. P. l. p. 256. und P. II. p. 114., und bie meisten Ausleger, Gesenius ausgenommen, welcher in dem Commentar zu Jesajas Th. II. S. 310. Einwurfe gegen diese Meynung macht.

<sup>30)</sup> Plinius Hist. Nat. L. V. Cap. 5.

<sup>31)</sup> Herodot B. IV. Kap. 150.

Sandlung und Acterban blubend murbe, und ihr Bebiet ermeiterte. Diefes land batte eine Zeitlang feine eignen Ronige, bis es ber lette berfelben ben Romern vermachte, die es zu Kreta schlugen, und zu einer Romifchen Proving machten 32). Cyrene, Die Sauptstadt, eilf Romische Meilen vom Meere, war groß und lag in einer angenehmen fruchtbaren Begend. Es scheinen fich schon zu ober bald nach Alexanders Zeiten in berfelben Juben niebergelaffen gu haben. Denn unter ben 1 Maccab. XV, 22. 23. ermähnten Stadten, an welche Schreiben bes Romischen Senats gefandt worden fenn follen, um fie zu ersuchen, die Juden nicht feindlich zu behandeln, wird auch Enrene genannt. Dach Josephus 33) follen bie Juden ben vierten Theil ber Bevolkerung von Cyrene ausgemacht haben. Ein gewisser Simon, ein Jude aus Cyrene, ber fich ju ber Beit, als Jefus jum Code verurtheilt wurde, gerade in Jerufalem befand, mabricheinlich um bas Paffah ju fepern, mußte bas fur Icfus bestimmte Rreuz nach bem Richtplage tragen, Matth. XXVII, 32. Marc. XV, 21. Luf. XXIII, 26. In der Apostelgeschichte werden VI, 9. Eprenische Juden, bie, wie es fcheint, zu Jerufalem eine eigne Synagoge hatten, aus welcher efinige mit bem Martyrer Stephanus disputir- .

<sup>32)</sup> Stra 60 B. XVII. Kap. 3. §. 21. 22.

<sup>33)</sup> Alterth. B. XIV. Rap. 7. S. 2., vgl. gegen Apion B. Il. S. 4.

ten, als Gegner bes Chifficuliums aufgeführt. Inbere Enrenaische Juben hingegen nahmen bas Chriften. thum zeitig an, Apostelgesch. XI, 20. In Apostelgeleh. XIII, 4. tritt ein gewiffer lucius aus Enrene als Lehrer bes Chriftenthums in Antiochien auf. Schon in ben erften Zeiten bes Chriftenthums wurde Eprene ber Sig eines Bischofs. Giner ber bekannteffen biefer Cnremaifchen Difchoffe ift: Connofins, welcher in ber erften Salfte des funften Jahrhunderts lebte. Christenthum erhielt sich in Enrene jedoch nicht in feiner urfprunglichen Reinheit, fonbern murbe balb burch schwarmerische Sekten, namentlich bie Rarpokratianer, entstellt, wovon ein in ber bortigen Gegend neuerlich aufgefundenes Denkmal zeugt 34). Einen Theil ber Stelle bes alten Cyrene nimmt jest ein Bleden, Damens Grenne ein, wo noch mehrere prachtige Trummer ber ehemaligen berühmten Stadt vorhanden find. Auf bem benachbarten, landeinwarts liegenbem, jum Theil fruchtbarem Bebirge, jest Barien genannt, hatten noch vor etwa funfzig Jahren Juden ihre Wohnfige, und befanden fich in Boblftand. Sie baueten Rorn, Del und Saffran, trieben Sandwerke und Laufchhandel mit ben genannten von ihnen erbaueten Erzeug-

<sup>34)</sup> Sine Erlauterung besselben hat Gesen in gegeben in seiner Abhandlung: de inscriptione Phoenicio-Graeca in Cyrenaica nuper reperta, ad Carpocratianorum haeresin pertinente Commentatio, Halle, 1825. in Qu.

'Bibl. Alterth. III. Bb.

370 Bibl. Erb. und Lanbert. XVIII. Speft. Morbafrita.

nissen 25). Dieser kandstrich gehört jest zum Gebiet von Tripoli,

<sup>85)</sup> S, Rothmann's Briefe in Schlöger's Briefwechsfel B. IX. S. 139. Die neuesten Nachrichten über Eprene und die umliegende Gegend sinden sich in Della Cella's Viaggio da Tripoli di Barbaria alle frontiere occidentali dell' Egitto fatto nel 1817., Genua, 1819. Det. mit Karten und Abbildungen von Inschriften und Manzen, Brief XI. XII.

## .: Neunzehntes hauptstuck.

#### Der biblifche Weften.

Die Inseln und lander, welche von Palastina gegen Abend in und an dem Mittellandischen Meere liegen, und von welchen die Hebraer vor Alexander wahrscheinlich nur eine allgemeine unvollständige Kunde durch die Phonicier erhalten hatten, begriffen sie unter dem gemeinschaftlichen Namen Inseln oder Küstenlander der des Meers), das ist, des Westen, Jesaj. XI, 11. XXIV, 15. Ezech. XXVI, 18. Denn der Theil des Mittellandischen Meers, welcher die westliche Küste Palastina's bespülte, diente dem Hebraer zur Bezeichnung des Westen überhaupt; s. B. I. Th. I. S. 138. dieses Werks. Wir beginnen mit den in der Bibel erwähnten Inseln, welche den Asiatischen Küsten zunächst liegen.

#### I. Infeln des Aegaifchen Meers.

1. Samothrate, Samothracien, jest Samanbrachi, vor bem Meerbufen von Caribia, zwischen bem

<sup>1)</sup> אַרְיּהְיּא. Ueber die Bedeutungen von אָיָרְ, Pluralis אַרִּיה, hat J. D. Michaelis im Spicileg P. I. p. 132 fgg. aussührlich gehandelt.

alten Chersones und Thracien. Sie ist die nördlichste Insel des Archipels, die in der Bibel erwähnt wird. Der Apostel Paulus passirte sie auf seiner Reise von Troas nach Macedonien, Apostelgesch. XVI, 11. Jest wird sie blos von Fischern besucht.

- 2. Lesbos, jest Metelin, von der ehemaligen Hauptstadt Mithlene, welcher in der Nachricht von der Reise des Apostels Paulus von Sphesus nach Macedonien gedacht wird, Apostels. XX, 14. Ueberreste derselben sind noch auf dem westlichen Theile der Insel ben Castro, dem jesigen Hauptort der Insel, vorhanden, welcher einen Theil der alten Stadt einnimmt. Er hat zwen Hasen und große Schiffswerfte. Die Einwohner bestehen aus zwen die dreytausend Griechen, dren die viertausend Türken, und etwa vierzig Jüdischen Familien 2).
  - 3. Chios, jest Scio, wird gleichfalls auf ber Seereise des Apostels Paulus ermähnt, Apostelgesch. XX, 15. Eine gebirgigte, aber fruchtbare Insel, deren lange acht, die Breite vier Meilen beträgt. Das haupterzeugniß dieser Insel ist der Mastir, der in den kandern des Osmanischen Reichs nirgends als hier gebaut werden darf. Die Mastirdorfer, vier und zwanzig an der Zahl, genossen bis in die neueren Zeiten

<sup>2)</sup> Olivier Voyage dans l'empire Othoman, T. II. p. 93. Bgl. Pacode's Befchreib. des Morgenl. Eb. III, S. 22 fgg. ber teutsch. Uebers.

mehrere Frenheiten; sie bezahlten nur die halbe Kopfsteuer, und durften ben ihren Kirchen Glocken haben 3). Die neuesten Ereignisse haben ben volligen Ruin dieser vormals so blubenden und wohlhabenden Orte herben geführt.

- 4. Samos wird 1 Makk. XV, 23. unter ben Orten genannt, ben beren Obrigkeiten sich die Römet zum Besten der daselbst wohnenden Juden verwandten; auch wird threr in der Reisegeschichte des Apostels Paulus gedacht, Apostelg. XX, 15. Diese Insel, das Waterland des Pythagoras, hat ungefähr sechszehn geographische Meilen im Umsang. Sie hat viele Berge und Felsen, die meistens aus weissem Marmor bestehen, und mit Waldungen bedeckt sind. Die Samischen irdenen Gesäße wurden von den Alten sehr geschäßt 4).
- 5. Patmos, jest Patimo, auch Patmosa, eine kleine Insel zwischen Samos und Maros, eine von den sogenannten Sporadischen Inseln. Die Römer brauchten diese Insel als Verbannungsort; und auch der Evangelist Johannes war wegen Verkindigung des Evangeliums nach Patmos verbannt, wo er sein prophetisches Buch, die Apokalppse, d. i. Offenbarung genannt, schrieb, wie er zu Anfang desselben I, 9. meldet. Auf der östlichen Seite hat die Insel einen tiesen

<sup>3)</sup> Olivier T. II. p. 103 fgg. Pococe III. 14 fgg.

<sup>4)</sup> Pococke III. S. 36 fgg. Bgl. Joseph Georgires nes Beschreibung bieser Insel in Paulus Samml. von Reisebeschreibungen Th. V. S. 273 fgg.

Meerbufen, und auf ber Westfeite zwen fleinere, welche ben norblichen und füblichen Theil ber Infel ju Salbinfeln machen. Der Strich Landes, ber biefelben verbindet, ift nicht über eine Biertel - Meile breit. Die Stadt lag vormals auf ber bftlichen Seite ber landenge, aber bie Einwohner begaben fich aus Furcht vor ben Corfaren auf ben fublichen Bugel, und baueten eine Stadt ohnweit bem Rlofter, welches auf ber Spige des Bergs liegt. Auf ber Salfte ber Anbobe Deffelben liegt noch ein fleineres Rlofter, welches Upofalppfe beißt. Darinne ift eine nun in eine Rirche verwandelte Grotte befindlich, in welcher der Evangelist Johannes fowohl bie. Offenbarung als das Sangelium gefchrieben haben foll. Sie ift neun Schritte lang, und vier Schritte breit, und gang in ben Felfen gehauen, ausser an ber Morbseite, wo sie nach ber Capelle ber heiligen Anna offen ist. Moch bis auf bie neueren Zeiten war in diesem Kloster ein theologisches Seminarium, welches unter bem großen Rlofter fteht, Zwen lehrer, von welchen ber erfte ben Ramen Dibastalos führte, unterrichteten etwa funfzig Schuler in der altgriechischen Sprache, in der Philosophie und Theologie. Die Stadt besteht aus siebenhundert Baufern, beren Einwohner alle Chriften, und entweber Schiffer ober Schiffzimmerleute find; benn bie Infel ist ein unfruchtbarer Felsen, und es wird alles Nothwendige von anbern Orten babin gebracht. wenigen Garten wird ein schlechter Wein gebaut, ber

sich nicht liber einen Monat halt. Dagegen hat bie Insel gutes Waffer und gesunde Luft 5).

- 6. Delos wird nur 4 Makkab. XV, 23. (s. oben ben Samos Na. 4.) erwähnt: Diese Insel, wahrscheinlich das Product eines Bulkanischen Ausbruchs, ist jest ein nakter Felsen, der von vielen Kaninchen bewohnt wird 6).
- 7. Kos, jest Stanchio, eine kleine Insel, den Stadten Knidos und Halikarnassus gegen über, und vierzig Stadien vom sesten Lande. Aeskulap hatte hier einen prächtigen Lempel, und noch jest ist der Wein berühmt, der auf dieser Insel gebaut wird. Sie war das Baterland des Arztes Hippokrates und des Mahlers Apostel. Der Apostel Paulus kam auf seiner Reise aus Kleinosien nach Jerusalem auch hieher, Apostelgesch. XXI, 1. Ausserdem wird diese Jusel nur noch 1 Makkab. XV, 23. erwähnt (s. Samos).
- 8. Rhobus, eine zehen Meilen lange Infel an ber führeftlichen Spise von Kleinasien, beren Bewohner unter bem Namen Robanim 7) neben ben Cy-

<sup>5)</sup> Pocode III. S. 36 fgg. und Joseph Georgires nes Beschreibung in Paulus Samml. Th. V. S. 264 fgg.

<sup>6)</sup> Olivier T. II. p. 156 fgg.

<sup>7)</sup> Nach der sehr mahrscheinlichen Lesart des Samaritanischen Textes, der Griechischen Alexandrinischen Uebersehung und einigen Handschriften, so wie der Parallelstelle 1 Chron. I. 7. In den meisten handschriften und Ausgaben des hebraisch mosaithischen Textes steht gegenwärtig 77, Dobanim, wodurch wahrscheinlich Dabona in Spirus

prietn, mie welchen fie beffelbeit Stammes fem follen, fcon 1 Mof. X, 4. miter ben Rachfommen Jaome, eines Enkels Roah's erwähnt werben. 1 Maftab. XV. 23. with auch Rhobus genannt (f. Samos). Der Apostel Paulins berufrte viese Infel auf feiner Reise von Miletus nach: Jerusalem, Apostoly. XXI, 1. Sie ist eine ber lieblichsten Inseln bes Mittetlanbifchen Meers; bie Luft ift rein me gefund, und bie Bewohner wiffen wenig von Rrantheiten. Gelten ift bie Sige druckend) Basbie fast bas gatte Jahr hindurch webenden Westwinde die Luft fühlen. Es ift ein alter Spruch, die Sonne icheine an jedem Lage bes Jahrs. auf Rhobus, und faum erlebt man einen fo bewolkten ober truben Lag, daß bie Sonne nicht wenigftens auf einige Stunden den himmel erhellte, und die Infel mit ihren Strahlen erfreute. Im Inneca berfelben findet man febr anmuthige lanbichaften. Breite und einfame Thaler, wo Rofen und Mpreten ippig machfen, offnen fich am Geftabe, und find auf benben , Seiten von fteilen Bergen eingefchloffen. Die Infel ist größtentheils unangebaut, und es giebt im Innern nur wenige Dorfer. Granatapfel, Pfirschen und Feigen findet man bier im Ueberfluß. Man ichaft bie Wolksmenge auf brenffigtaufend Seelen, wovon zwen

bezeichnet werden murbe. Mehr über die Berschiedenheit ber Lesart dieses Namens f. bep Michaelis Spicileg. P. I. p. 115 fgg.

Dittheile reite Eitelen befteben wie Die Infel hat gegen vieralg Germeilen im Umfange ; aber ben bem geringen Anbau bes Bobens wied toum fo viel Betreibe erzeugt, als ber einsheimische Bebarf erfordert. Wein ift bas einzige bedeutenbe Erzeugriß, word jeboch auch nur wenig ausgeführt wird." Die Stadt Nhobus hat ein regelmäßigeres und freundlicheres Unfeben, als bie meisten morgenlandifchen Btabte. Die Juden bewohnen einen befondern Stadttheil; wine enge Strafe; aber bas Griechen's Quartier ift breiter und reinlicher. Der kleine Hafen: von Rhotus ift schon und bequem. Die Beifen rucken auf beiben Genen fo nabe, bag faum mehr als ein Schiff auf einmal einfahren tann, und bas Waffer im Beden hat nur fur Rauffarteifchiffe hinlangliche Wiefer : Um, Gingange bes Safens fand vormals bie metallene coloffale, Bitbfaule bes Phobus, Des Sonnengottes, Die fiebzig Ellen boch, und jeber Singer an Dide einem Menfchen gleich gewesen fenn foll. Gie murbe ju ben fieben Bundermerten ber alten Welt gerechnet. Die Rhobier benugten bagu ben Ertrag ber verkauften Rriegemafthinen, die ihnen Demetrius Poliorfetes nach ber aufgehobenen Belagerung ihrer Stadt gefchenkt hatte, und ließen fie durch ihren Landsmann Chares gießen. Sie fant aber nicht langer als 56 Jahre. Denn ben einem Erdbeben, 222 Jahre vor Christus, brach die Statue oberhath ber Beine ab., und 932 Jahre spater verkaufte ber Feldherr bes Chalifen Othman bie ehernen Trummer an

einen Juben, ber einige hundert Kameele: damit belud. Im Jahre 1308 bemächtigten sich die Johanniter-Riccer dieser Insel, nachdem sie sich in Palastina nicht mehr behaupten konnten, weshalb sie auch den Namen Rhodiser-Kitter erhielten. Aber nur zweyhundert Jahre lang hatten sie die Jusel im Besis. Im Jahre 1522 eroberten sie die Tusel im Besis. Im Jahre 1522 eroberten sie die Tusen unter Solyman II. nach einer langen Belagerung. Die Besestigungen der Stadt, welche die Ritter erbauten und so hartnäckig vertheidigten, haben sich zum Theil die sieht erhalten. Die Ueberreste von der Burg der Großmeisterei zeigen noch Spuren der alten Pracht, und verrathen, wie glänzend einst die Ritter in diesem Sis ihrer Herrschaft lebten 3).

9. Eppern (Rypros), jest Ribris, nannten die Hebrder Chittim, Kittim 9), jedoch so, daß sie den Namen dieser, der Sprischen Kuste am nachsten liegenden Insel auch auf andere westische Inseln und Kustenlander ausbehnten, wie Dan. XI, 30. 1 Makstab. I, 1. VIII, 5. offenbar Macedonien Chittim genannt wied 10). Dasselbe kand ist auch wohl 1 Mos.

<sup>8)</sup> Pocode Beschreib. bes Morgenl. Th. U. S. 342. ber teutsch. Uebers. und Carne, Leben und Sitte im Morgenlande, Th. IV. S. 44. ber teutsch. Uebers. Dresben, 1827-9)

<sup>10)</sup> Josephus Archaol. B. I. R. 6. S. 1. Χέθεμος δὲ Χεθιμὰ τὴν νῆσον ἔσχεν Κύπρος αῦτη νῦν καλέῖται καὶ ἀπ' αὐτῆς νῆσοί τε πάσαι, καὶ τὰ πλείω τῶν καρὰ θα-

X, 4. zu verstehen, wo Chittim unter Javan's, t. i. Griechenlands, Sohnen aufgeführt wird. Won Inseln und ländern bes Westens überhaupt wird der Name 4 Mos. XXIV, 24. Jerem. II, 10. Ezech. XXVII, 6. gebraucht. Ursprünglich hieß wohl nur die auf Eppern angelegte Phonicische Colonie Chittim, oder Kittim, woher Kition, Citium, welcher Name dann auf die ganze Insel übergetragen wurde. Auf der Griechisch-Phonicischen Inschrift eines zu Athen gefundenen Grabsteins II) wird der Phonicier Benschunden Griechischen Rumenius I2), ein Einwohner von Citium, welchem dieser Stein gewidmet ist, in dem Griechischen Theil Kitinus, in dem Phonicischen Kitti genannt I3). Unter Chittim meynt die

λασσαν, Χεθίμ υπό Εβραίων ονομάζεται μάρτυς δέ μαῦ τοῦ λάγου, μία τῶν ἐν Κύπρω πόλεων ἰσχύσασα την προσηχορίαν φυλάξαι. Κίτιος γὰρ ὑπὸ τῶν ἐξελληνισάντων αὐτην καλείται, μη δ' οῦτως διαφυγοῦσα τοῦ Χεθίμου τὸ ὄνομα. Ερίρ hanius gegen bie Reher Rap. 30. §. 25. Παντί δὲ δηλόν ἐστιν, ὅτι Κίτιον ἡ Κυπρίων νῆσος καλείται. Κίτιοι γὰρ Κύπριοι καὶ 'Ρόδιοι. Αική von ben Macedoniern, feht er hinzu, tônne biefer Name gebraucht werden, weil sie Cyprischen und Rhodischen Stammes senes seyen. Bgl. Gesenius Comment. zu Jesaj. XXIII, 1. 8. 724 fgg.

<sup>11)</sup> S. Lettre de M. Akerblad sur une inscription Phenicienne trouvée à Athènes, aud in ben Annales encyclopédiques T. II. p. 193 fgg. Paris, 1817.

<sup>12)</sup> אַן דון אָן Novunnios.

<sup>13)</sup> Kirievs, אברו

Infel Eppern ohne Zweifel ber Prophet Ezechiel XXVII. 6., wo er sagt, die Enrier bedienten sich zu ihrem Schiffsgetafel Rittaifcher Eppressen 14). In biefen Baumen bat Cypern, befonbert auf bem bitlichen Borgebirg und in bem nordlichen Theil ber Infel Heberfluß 15). Gie ift eine ber größten Inseln des Mic tellanbischen Meers. Gine ber lange nach burch biefelbe ftreichenbe Rette von Bergen theilt fie in einen oftlichen und westlichen Theil. Die Insel ift reich an mannigfaltigen Producten bes Mineral und Pflangenreichs. Der köstliche Enverwein wird nur in ber Gegend von Limefol, auf ber sublichen Rufte erbaut. Auf dem fühmeftlichen Bestade, ohnweit ber Ruinen bes alten Citium ift ein Salgfee, ber ein paar Meilen im Umfange bat. Der sandige Boben und bie Soben umber find von Salpeter geschwängert und gelblich gefärbt. Er füllt fich bes Winters mit Regenwasser, welches vom May bis Junius verdunftet, und bas fehr reine und weiffe Salz zurudlage. Diefes wird im August ausgehauen, am Ufer aufgehauft, und, um es gegen ben Winterregen ju vermahren, mit Sande bestreut, bis man ben Worrarh allmählig abführt 16). — Juben mogen fich bereits zwenhundert Jahre vor dem Unfange unferer Zeitrechnung auf Enpern niebergelaffen haben.

אַטְרִיבּבּוּ (14)

<sup>15)</sup> Pocode Ef. II. S. 332.

<sup>16)</sup> Mariti's Reisen S. 96. vgl. O. v. Richter's Ballfahrten im Morgenlande S. 309.

Denn in bem Schreiben, woburch ber Romifche Conful Lucius, die Obrigkeiten mehrerer Lander und Stadte ersuchte, die in berfelben mohnenben Juden gut zu bebandeln, wird Maffab. XV, 23. auch biefe. Infel genannt. Ju ber Upostelgeschichte findet man IV, 36. einen gewissen Toses, nachher Barnabas genanne, dus bem Stamme Levi, ber in Eppern gebohren worden, ermabnt. Er nahm bas Chriftenthum an, und mirb von einigen für ben erffen driftlichen Bifchof ber Jusel gehalten, ber aber von ben Juden zu Galamis gesteinigt worden fenn foll. Die nachherigen Bischofe ffanben unter bem Patriarchen ju Alexandrien. Als bie erften Christen aus Jerusalem vertrieben murben, fluchteten sich mehrere auch auf biefe Insel, Apostelg. XI. 19 fag. Paulus und Barnabas landeten bier, nachbem fie Antiochien verlassen, und von Gelencien aus bie Reife zur Gee gemacht batten, Apostelg. XIII. 4. Gie lehrten in ben Jubiftben Synagogen gu Gala mis, einer ber vornehmften Stabte ber Anset auf ber öftlichen Rufte, jest Alt-Kamagufta, ein paar Stunden pordoftlich von dem jegigen Famagusta. cocke fand im Jahre 1737 noch Ueberrefte ber alten-Stadt 17); aber Mariti fab im Jahre 1760 fein eine ziges Gebäude mehr baselbst 18). - In einer andern Stadt Diefer Infel, Paphos, befehrte ber Apoftel

<sup>17)</sup> Beschreib. bes Morgent. Th. II. S. 313.

<sup>18)</sup> Reifen G. 87.

Paulus ben Romifden Proconful Gergius jum Christenthum, Apostelgesch. XIII, 6 fag. Diese Stadt, welche auf ber subwestlichen Ruste liegt, war seit fruben Zeiten wegen bes Tempels ber Benus beruhmt. Ein Erbbeben gerftorte fie ganglich, ber Raifer August Relite fie wieber ber, und biefes Deu-Paphos, melches fechszig Stabien norblich von ber Stelle ber alten Stade liegt, ift es, wo ber Apostel Paulus lehrte. Sie hat ben Mamen Dafo fortbehalten, wofür gemeiniglich Baffa ausgesprochen wird. Gin Theil ber jesigen Stadt liegt auf einem fich weit in die lange ausstreckenben Belfen, ein anderer am Buge beffelben, mit Barten gemischt bis jum Meere, und einem alten Schloffe bes Safens. Diefer ift jedoch einer ber gefabrlichften ber Infel, weil er allen Sturmen ausgefest ift, und bofen Antergrund hat; weshalb bie Schiffe, ble in biefen Begenden etwas zu laben haben, nur im Sommer hier vor Anker gehen 19). — Sublich von Sarnita, amifchen biefer und ber fleinen Stadt Marine, auf der suduchen Rufte der Infel, trafen Pococe 20) und Mariti 21) auf die Ueberrefte einer alten Stadt, welche ber lage nach feine andere gewesen fenn fann, als das alte Citium 22). Bon dem Grunde ber

<sup>19)</sup> Pococe Th. II. S. 325 fgg. Martti S. 104. O. v. Richter S. 326.

<sup>20)</sup> A. a. O. S. 308.

<sup>21)</sup> A. a. D. S. 32.

<sup>22)</sup> Balfchlich fegen einige biefe alte Stadt auf bie Stelle

Mauern war noch so viel sichthar, daß Pococke einen Plan des Areals der Stadt aufnehmen fonnte. Uebrigens ift ber Boben ein urbares plattes Gelb geworben, auf welchem benm Pflugen noch immer große behauene Steine jum Vorschein tommen, beren man fich ju ben neuen Gebäuden bes Fleckens ber Salipen und ber Stadt larnita bedient. Won ben Phonicischen Inschriften, welche Pocode auf einigen jener Steine fand und copirte 23), entgifferten Swinton 24) und Ropp 25) einige. - Copern war, bevor es unter bie Perfische Oberherichaft fam, in mehrere fleine von einander unabbangige fleine Ronigreiche ober Fürstenthumer getheilt. Nachbem bie Insel von Alexander bem Großen erobert worden war, fiel sie unter bessen Nachfolgern den Ronigen von Aegnoten, ben Ptolemgern, ju, fam barn unter bie Gewalt ber Romer, murbe fpater ein Theil bes Oferdmischen ober Griechischen Kaiserthums, im Jahre 648 aber unter bem Rhalifen Dibman burch beffen Relbheren Moavia von ben Arabern erobert. Im Sabre 1191 bemächtigte fich Richard ber erfte, Ronig von England, ber Infel, und gab fie bem Guido von

bes jehigen Fledens ober Landguts Citti, eine Deile füblicher, wo aber feine Spur einer alten Stadt vorhanben ift; f. Mariti S. 32. 98.

<sup>23)</sup> A. a. O. Th. II. Laf. XXXII.

<sup>24)</sup> Inscriptiones Citicae, sive in binas Inscriptiones Phoenicias inter rudera Citii nuper repertas conjecturae.

Orford, 1750. Qu.

<sup>25)</sup> Bilber und Schriften ber Borgeit B. I. S. 204 fgg.

Lufignan, Konige von Jerufolem, ben beffen, Familie fie bis jum Jahre 1423 blieb, wo fle von bem Tegyptischen Gultan Malet el-Aschraf Barfebai, aus ber Ciecaffifchen Dynaftie, eingenommen wurde. .. Diefer verstattete, bag Enpern von eignen Ronigen aus ber Familie Lufignans gegen einen gewiffen Tribut ferner reglert minte. Als aber Katharing von Cornara burch bas Testament ihres Gemahle, bes Konigs Jakob, Erbin von Cypern geworden mart fo überließ fie im Jahre 1489 bie Infel ber Republit Manebig, welche ben bisher gewöhnlichen Tribut erft an ben Sultan von Megypten, bam an ben Durfischen Gultan Gelim ben Ersten bezahlte. Diefer feste den jahrlichem Tribut auf achttaufend Zechinen foft. Allein fein Eutel, Selim ber Zwepte, war bamit nicht zufrieden, und weil er behauptete, daß er in alle Rechte ber Moniluten, die in bem volligen Beste biefer Infel waren; eingetreten for; so ties er Nikosia von Mustapha Naschar angreifen, der es, fo wie Jamagusta im Jahre 1572 eifinahm. Seitbem ift biefe Infel beständig ber Pforte unterwurfig geblieben. Seit bem Ropember 1824 wimbe Epe pern in Folge bes Aufstandes ber Griechen ein Schauplas des Clends und der fchrecklichften Bermuftung. Die Megelegen, die in den Begirfen von Paphos, Amathunt und Famaguffd bon' ben Turfifchen Golbaten verübt murben, tofteten funf und zwanzigtaufend Griechen bas leben. Es murben vier und fiebzig Dorfer, bie eine Wolfemenge von achtzehntaufend Chriften hatten,

verwüstet. Alle Manner und verhenrathete Frauen wurben ermordet, Kinder unter vier Jahren niedergemehelt,
oder ins Meer geworfen, und die übrigen als Stlaven
verkauft. In einem Bezirk von zwanzig Quadratmeilen verschwanden alle Kirchen und Klöster. Priester
und Monche erlitten ohne Ausnahme den Martyrertod.
Rur der Theil der Jusel, den die Truppen des Pascha
von Aegypten besetht hielten, genoß Ruhe, und dem
Aegyptischen Besehlshaber verdankten selbst die Franken
oder Europäer ihre Sicherheit 26).

10. Kreta, jest Canbia, fehr mahrscheinlich bie Infel Caphtor 27) ber Hebraer (f. B. II. Th. II. S. 363. bieses Werks), bie größte aller Grie-

<sup>26)</sup> Eine Schilderung bes Zustandes, worinne sich die Eins wohner Cyperns bey bem Anfang bes Griechischen Aufstandes befanden, giebt Carne, Leben und Sitte im Morgenlande, B. IV. S. 7 fgg.

<sup>27)</sup> TIPD N Jerem. XLVII, 4. Die alten Ueberseher sehen fast alle Cappadocien für Caphtor; aber die Beszeichnung N fordert, wie Gesenius in dem Handwörsterbuch S. 366. 2te Ausg. richtig bemerkt, eine Insel, oder wenigstens ein Küstenland. Mehrere Neuere nehmen Caphtor für Eppern, welche Insel aber die Hebrder, wie wir gesehen haben, Kittim nannten. Die verschiedenen Meynungen über Caphtor hat J. D. Michaelis in dem Spicil. T. I. p. 292 fgg. und in den Supplemm. ad Lexx. Hebr. p. 1338. angesührt und geprüft, ohne jedoch etwas ju entscheiden. Uns bestimmen die B. II. Th. II. S. 363. angegebenen Gründe Caphtor für Kreta zu nehmen.

diffcien Infeln, und bas fublichfte after zu Europa gerechneten ganber, ift von Weften nach Often in Die lange gestreckt und ichneft burch ihre Lage ben gangen Archipelagus auf bet Subfeite. Den gangen Rlacheninhalt kann man auf 220 geographifche Quabratmeilen berechnen. Gine betrachtliche Bergreihe, Die einzelne Ameige gegen bie Rufte in allen Bichenngen fenbet, burchzieht fie ihrer gungen lange nach. Die gange Bergmaffe verflascht fich abet an einigen Stellen gu hohen Bergebenen. In ber Mitte ber Infel erhebt fich bas 3balfche Gebirg mit fteilen, felfigen Spigen; umd in ben Zwifchenfluften erhalt fich ber Schnee ben größten Theil des Jahrs bindurch, welches unter Diefem fo füdlichen himmelsftrich eine bedeutende Bobe voraussest. Auf ber Gubfeite ber Insel breitet fich Die einzige, aber betrachtliche Chene um Gortyna aus, Die bis an bie Gee reicht. Diche blog diese geseegnete Chene bat einen fruchtbaren Boben, sonbern auch bie ubrigen, obgleich bergigtern Ebeile ber Infel, find ben bem Reichthum an Quellen und Bachen fur jede Urt der Cultur empfänglich. Kreta wurde baher ju ben fruchtbarften Landern Griechenlands gezählt, mo auch bie raubeften Berggegenben ausser den Balbungen eine Menge von Cypreffen, herrlichen Cedern, Fruchtbaumen und Arznengewachfen lieferten. Beigen und Del giebt das Land noch jest im Ueberfluß 28). Rreta

<sup>28)</sup> S. Pocode's Befdreib. bes Morgent. Eh. II. S.

murbe : mabricheinlich :: burch : Colonien ber benachbarten Reftlander querft benolfett. Die Caphtorim ber Sebrder waren nach 1 Mos. X, 14. Aegoptischen Ursprunge: von Caphtor, wo fie fich niebergelaffen hatten, jog eine Colonie auf die südliche Ruste Canaans, die sich baselbft Philifther, auch Cretim nannte; fr: Ba H. Th. H. S. 368. .- Die Stadt Bortynia, wo nach 1 Mafkab. XV, 23. Juben wohnten, lag auf der oben gebachten großen fruchebaren Ebene auf ber fühlichen Rufte, melche auf ber Mord- und Mordwestseite burch bas Gebirg. Iba eingeschlossen mirb. — Das Apostelgesch. XXVII, 7. ermahnte Salmone, welches ber Apostel Paulus auf feiner Reise von Mpra in incien nach Rom bes rufrte, heißt ben Ptolemaus bas Borgebirg Camonion, ben Dionpfins Periegetes Salmobis, gegenwartig Cap Siberio 29), und ift bie oftliche Spife ber Jufil. - Rali limenes 30), bas. Butfurt (nach luthers Uebersehung) ber Apostelgesch. XXVII, 8., lag in ber Begend bes Dafens Lebana auf ber füdwestlichen Rufte, aber oftlicher, welches fich barans ergiebt, bag bie Stabt La faa in ber Nabe mar. Docode bemerkt 31), zwen frangofische Meilen oftwarts von

<sup>382</sup> fgg. Olivier's Voyage T. II, p. 325 fgg. Die neuesten und vollständigsten Rachrichten uber Rreta enthalt g. B. Sieber's Reise nach ber Infel Kreta im Jahre 1817. Leipzig, 1822. in zwey Banden, Oct.

<sup>29)</sup> Mannert Eh. VIII. S. 706.

<sup>30)</sup> Kalol lukives.

<sup>31)</sup> Th. II. S. 361.

Matala fen ein theimer Merrbufen; ber von ben Brie chen noch jest: Limenes fali genannt werbe. Bon bier fegelte Paulus ab, in ber Abficht, ben gur Ueberwinterung fichern Dafen Phonite auf ber Westfeite Der Jusel zu erreichen. Das Fahrzeng hielt fich ben der Abfahrt Immer gang nabe an ber Rufte 32), wurde aber durch ben Swirm an Die Infel Rlaube, jest Goggo, verschlagen. Diese kleine Insel wird von etwa brenffig Famillen bewohnt, die bafelbft eine Briechische Rirche baben 33). — Der Apostel Paulus sette den Litus jum Aufseher und lehrer ber auf Rreta betehrten Chriften, Eit. I, 5. Man halt ihn fur ben erften Erzbifchof ber Infel, und bie alte erzbischöfliche Rirche bes Citus wird jest gegen Mitternacht von bem Bleden Metropoli, ben ben Trummern bes alten Gorvinia, gezeigt. Die Rretenfer ftanben ben ben Griechen in bem Rufe ber Falfchheit, Sinterlift und lugenhaftigfeit, und ber Apostel Paulus bezeugt, bag biefer, ihnen von einem ihrer eignen Dichter 35) gemachte Vorwurf noch bamals viele getroffen habe, Lit. I, 12. 13.

<sup>32)</sup> Agarteç aoov nageleyorto the Kontne, heißt es Aposstelg. XXVII, 13. Irrig hielt Luther aoov, 'nahe, für ben Namen einer Stadt, indem er übersett: erhoben sie fich gen Affon.

<sup>33)</sup> Pococe a. a. O. S. 347., vgl. Mannert S. 719.

<sup>34)</sup> Pococe G. 364.

<sup>35)</sup> Rach Sieronymus im Commentar ju Sit. I, 12. war Diefer Dichter Epimenibes. Lagner neunt die

### II. Griechenland.

Briechenland nannten bie Bebraer Javan 36), wie bie Sprer und Araber Jauno, Jesaj. LXVI, 19. Ezech. XXVII, 13. \*) Sacharjah IX, 13, Dan. VIII, 21., und bie Briechen Sohne ber Javanim 37), Joel IV, 6. Nach bem Scholiasten bes Aristophanes nannten bie Auslander alle Griechen Jaoner 38). Den Stamm ber Jonier, welcher ben fublichen Theil Briedenlands bewohnte, lernten bie Bebrger, als ben ihnen junachft liegenben, zuerft tennen, und fie mußten ihnen ber Banbelsverbindungen wegen vorzugsweise bekannt fenn. Rach 1 Mof. X, 2. war Javan, ber Stammvater, Japhets vierter Gobn. Die Briechische Sage nennt Jon, ben Sohn bes Zuthus, eines Enfels Deufalions, ben er mit ber Kreufa, ber Tochter bes Erechtheus, erzeugt hatte, als Stammvater ber Jonier 39). -In ber Bibel werden folgende Lander und Stadte Griechenlands ermabnt.

Rretenfer auch Rallimachus in bem Symnus auf Zeus 286. 8.

<sup>36) 111.</sup> 

<sup>\*)</sup> Das Czech. XXVII, 19. genannte Javan ift in bem füblichen Arabien zu fuchen, f. oben S. 182.

פַני הַוְנָים (37).

<sup>38)</sup> In den Acharnensern Bs. 504.: Havrag roug Ellnwag laovag of paopagos exalour. So nennt sie auch homer 31. XIII. 683.

<sup>39)</sup> S. über biefe Sage Mannert Th. VIII. S. 9.

Thracien, ben ben Bebraern mahricheinlich Thiras 40), nach Josephus, hieronymus, und ben bepben Chaldaischen Uebersegern 1 Mof. K.; 2., wo Thiras als Japhets siebenter Sohn aufgeführt wird 4). Thracien wurde begrangt noeblich burch ben Ifter, Strom, offlich burch ben Pontus Burinus, die Propontis, und die benben Mecrengen, welche bas land von Uffen trennen, füblich burch einen Theil bes Megaifchen Meers, und westlich burch Flusse und Gebirge, welche mit vielen Beugungen vom Aegaischen Moere bis gur Donau, ben bem beutigen Belgrab, reichen. Blacheninhalt bes zwischen biefe Granzen eingefchloffenen tantftriche betragt gegen viertaufent Quabrat-Meilen. heut zu Tag umfaßt er von ber Europaischen Turten Die lander Gerbien, Bulgarien, und Ramilien, mit einem oftlichen Striche von Macebonien. Abracien ift fast in allen feinen Theilen ein fruchtbares Land; auch bie rauben Bebirge tragen bas Ihrige burch bie erleichterte Biebzucht und reichen Balber ben. Auf der Morbfeite wird bas Land burch bie Bergfette Samus vor ben rauben Winden gefchuft. Der Samus beißt

<sup>40)</sup> פֿרָפָּ

<sup>41)</sup> S. Bochart's Geogr. S. P. I. L. III. Cap. 2.
Schultheß (bas Paradies S. 194.) halt ben schon von Serodot (IV. 11. 47. 82.) erwähnten Fluß Tyras, jest Oniester, an bessen Mandung eine gleichnamige Stadt lag für bas Thiras der Sebrder. Es ware dann nicht Thracien selbst, sondern Stythien post Thracas, wie Stylar sagt.

jest Argentero; er enftreckt sich vom Scarbischen oder Scordischen Gebinge bis an bas schwarze Meer. Sex robot 42) enklart die Thracier nach den Indiern für den zohlreichsten, und, wenn sie unter Einem Oberhaupte vereinigt lebten, für den machtigsten aller ihm bekannten Wölkerstämme.

Macebonien, welches die alten Bebraer unter bem Ramen Rittim mit anbern ihnen westlichen Infeln und Ruftenlandern begriffen (f. oben I. 9. 6. 378.), hatte in verschiebenen Zeitaltern verschiebene Ausbehnung. In bem erften Jahrhundert unferer Zeitrechnung, ba bas land eine Romifche Proving-mar, grangte es nordlich an Dardanien und Mofien, wo bas Bebirg Orbelos einen Grangpunct ausmachte, offlich an Thracien, von welchem es burch ben Blug Meftus getrentet wurde, in Westen an Illyrien und ben Gee luchnices, fublich an Theffglien und an Epirus, wo ber Berg Olympus icheibet. Macedonien gerfällt in Anfebung feiner Lage in zwen Saupttheile, in bas Ruftenland, und in bas Bergland; benn es ift auf dren Seiten amphitheatermäßig von boben Bebirgen umgeben, welche viele einzelne Reihen gegen bas vom Thermaifchen Meerbufen gebildete Centrum binfchicken. Alle endigen sich aber, ebe sie bie Rufte erreichen, manche in weiterem, manche in geringerem Abstande von benfelben. Daburch wird bann alles Ruftenland ju einer

<sup>42)</sup> B. V. Rap. 3.

· langgebogenen zufammenbangenben Ebene, welche fich gegen Rorben und Westen auch tiefer in bas land binein verbreitet 43). Alle Diefe-Rlachen und Thaler fteben an ausgezeichneter Fruchtbarteit ben gefegnetften Theilen Briechenlands jur Seite, mit welchem es alle Die Gebirge hingegen Rruchte gemeinschaftlich bat. find falt und rauh, doch mit ansehnlichen Balbern und reicher Weibe zur Beforderung ber Wirhaucht verfeben. Den Bergen fehlt es nicht an Metallen jeber Art. Goldminen maren in der Gegend von Philippi und am Berge Dysorus. - 3m erften Buch ber Mattabaer wird VIII, 1 fgg. gemeldet, Jubas, ber Maffabaer, habe von ben Großthaten und Eroberungen der Romer gebort, unter andern auch (28. 5.), baf fie neulich ben Ronig von Rittim, b. i. Macebonien, Philippus, und hernach feinen Gobn Perfeus iberwunden batten. Seitbem burch Alerander ben Großen die Persische Monarchie aufgelofet, aber nach feinem Lode in vier Reiche, bas Aegyptische, Sprifche, Usiatische und Macedonische getheilt wurde, so regierten in bem legtern unter andern bie benden eben ge-Philipp, biefes Namens ber britte, nannten Ronige. gerfiel mit ben Romern, fo baß fie ihm einige Provingen abnahmen, und nur bas eigentliche Macedonien ließen. Perfeus, Philipps naturlicher Sohn, murbe von dem Romischen Feldheren Memilius Paulus gefchla-

<sup>43)</sup> Mannert, Th. VII. S. 442.

gen, gefangen und zu Rom mit feiner Bemablin, Mutter und Andern im Triumph aufgeführt, das Land aber zu einer Romischen Proving gemacht. — Das Chriftenthum wurde in Macedonien von bem Apostel Paulus verfundigt; baber im Reuen Teffgment mehrere Stabte biefes Landes erwähnt werben. 1) Nifopolis, jest Mitopi, am Bluffe Meffus (Rarafu), ber auf biefer Stelle bie Granze zwischen Thracien und Macebonien ausmachte, weshalb biefe Stabt bald gu bem einen batb zu bem anbern gerechnet wird 44). Die Unterschrift des Briefs an den Titus, den der Apostel Paulus hier schrieb und absandte, nennt Mikopolis eine Macedonische Stadt 45), Eutropius aber und Ptolemaus gablen sie zu Thracien. 2) Philippi war in fruberen Zeiten ein fleines Stadtchen, welches die Thafier wegen ber naben Goldbergwerfe angelegt, und von ben vielen Quellen, die baselbst entspringen, Rrenibes 46) genannt hatten. Als fich der altere Philipp von Macebonien biefen eigentlich ju Thracien geborigen Landfirich zugeeignet hatte; fo vergroßerte und befestigte er bie Stadt, und benannte sie nach sich. Sie lag auf

<sup>44)</sup> Mehr über bie Lage biefer Stadt f. bey Mannert a. a. D. S. 140.

<sup>45)</sup> Gegen die Richtigkeit der Worte Tit. III, 15. έγράση από Νοκοπόλεως της Μακεδονίας hat man jedoch erhebliche Zweisel; f. J. D. Michaelis Sinleit. in das N. T. S. 1312 fgg. der viert. Ausg., welcher meynt, es werde Ritvpolis in Spirus verstanden.

<sup>46)</sup> Konvides.

einer steilen Anbohe, bie sich gegen Westen nach bem Rluffe Stromen zu allmälig in eine ausgebenitete Ebene verlohr... Nordlich und oftlich um die Stadt lagen bie Bergwerke, melde vorzüglich Gold; aber auch Gilber lieferten. Die bier geschlogenen Goldmungen biegen Philippici, und waren ben ben Alten in teben fo allgemeinem Umlauf als ben uns bie Ducaten. Die Stadt murbe auch berühmt burch bie Schlacht, melde Untonius und Octavianus bem Brutus und Caffius lieferten, und ben Untergang ber republifanischen Berfaffung Roms jur Polge batte. Octopian verpftangte bieber einen Theil ber von ihm aus ihren Wohnsigen vertriebenen Italiener, und erhob bie Statt baburch gur Colonie, wie fie auch Plinius 47) und Lufas Apostelgesch. XVI, 12. vennt. Wenn fie aber biefer bie erfte Stadt bes Theils von Macedonien 48) nennt, fo tann er bamit nur bie offichfte Stadt bes Landes nach Thracien bin bezeichnen, benn bie haupte . ftabt bes oftlichen ober erften Maceboniens mar Umphipolis 49). Der Apostel Paulus hatte zu Philippi eine driftliche Bemeibe gestiftet, an welche ein Senb-

<sup>47)</sup> Hist. Nat. L. IV. Cap. 11. Philippi colonia. Bgl. Dio Caffins B. Ll. R. 4.

<sup>48) &#</sup>x27;Εκείθεν τε είς Φιλίππους, ήτις έστ**ι πρώτη της μερίδος** της Μακεδονίας πόλις, κολώνια.

<sup>49)</sup> Mannert a. a. O. S. 231. Andere Ertlärungen des Worts πρώτη in biefor Stelle fi in Michaelis Cinleit. S. 1302.

fdreiben bes Apostels von Rem aus noch porhenten if. Bon feinen Schickfalen in biefer Stadt f. Apoftelgefc. XVI, 13 fag. vgl. 1 Theffal. H. 2. Philippi blubete noch im Mittelalter. Die Byzontinifchen Gefchichte schreiber sprechen ofters von ben Angriffen, welche bie vordringenten Barbaren auf biefe Stadt machten. Jest nimmt einen Theil ber Stelle berfelben bas Dorf Filiba ein. 3) Reapolis qu ber Rifte bes Megaifchen Moers am Geromonischen Bufen, ber Jufel Thafus gegen über, amifchen Philippi und Abberg. Paulus berührte biefe Stadt auf feiner Reife von Tross nach Philippi, Apostelg. XVI, 11. 4) Amphipolis an ber Munbung bes Fluffes Strymon, ber bie Stadt von zwen Seiten umgab, wovon fie ben Damen batte. Unter ben Romern war fie bie hauptstadt bes oftlichen Macedoniens. Paulus und Silas reiseten burch biefe Stadt nach Theffalonich, als fie zu Philippi aus bem Gefängniffe entlaffen worden waren, Apostelgefch, XVII, 1. Im Mittelalter erhielt sie ben Mamen Chrysopolis, b. i. Goldstadt, vermuthlich wegen ben benachbarten Gold - und Silberminen. In bem jegigen Ramen bes Fleckens, der auf ber Stelle ber alten Stadt fieht, Empoli, hat fich ber alte Name erhalten. Ionia, auf der landzunge zwischen Philippi und Theffalonich, fonft eine berühmte Banbelsstadt. Paulus berubrte fie auf feiner Reife nach Theffalonich, Apostelg. XVII. 1. 6) Theffalonich, vormals Therma, an bem Thermaifchen Meerbufen. Den Ramen Thef.

falonich erhieft die Stadt von Cheffglonite, einer Tochter bes altern Philipps, bie Raffanber befrathete, melder biefe Stadt anlegte, und fie nach feiner Bemablin benannte. Unter ber Romifchen Herrschaft wurde fie bie hauptstadt eines ber vier haupttheile Macedoniens, und ber gewöhnliche Sig bes Prators und ber Diegierung. Bu ber Apostel Zeit wohnten bier ausser ben Briechen auch viele Juben, Die ihre Synagoge hatten, Apostelg. XVII, 1. Der Apostel Paulus brachte mabrend feines brepwochentlichen Aufenthalts in biefer Stadt burch Kins Wortrage mobrere Beiden und einige Juben gur Annahme bes Chriftenthums, Apoftelg. XVII, 1. bis 10. 1 Theffal. I, 5. II, 1. Limotheus und Gil vanus waren hierben feine Gehulfen; ben erftern fanbte er balb barauf wieber in biefe Stabt, um bie gemachten Einrichtungen einer driftlichen Bemeinde zu befestigen. Auch find unter ben Paulinischen Briefen bie benden aus Uthen an die Gemeinde zu Theffalonich abgeschickten Sendschreiben vorhanden. Aus Stadt maren zwen Reisegefährten bes Apostels, Ariftarchus und Secundus, geburtig, Apostelg, XX. 4. XXVII, 2. Salonifi, wie bie Stadt jest mit ihrem wenig veranderten alten Namen genannt wird, ift ber Mittelpunct bes Sanbels aller umliegenden Gegenden, und nach Ronstantinopel bie wichtigste und größte Stadt ber Europäischen Turken. Muffer ben Turken mohnen

<sup>50)</sup> Mannert a. a. D. S. 217.

hier auch: viele: Inden und Griechische Christen; auch hat ein Griechischer Erzbischof hier feinen Sig 51), Werda; isder Verloda, jest Weria, ober Kara-Verka, eine der ältesten Städte Macekaniens, am Jusie des Vergs Vermios, nicht weit von dem derühmten Musenberge Pindus, am Jusse Afträus, südwestwärts von Thessalonich, war vormals eine ansschwiche und volkreiche Stadt. Als sich der Apostel Paulus hier befand, erregten die Juden einen Aufruhr gegen ihn, Apostelgesch. XVII, 10—13. Verda war der Geburtsort eines Reisegesährten des Apostels Paulus, Sosspaters, Apostelg. XX, 4.

- 3. Der Apostel Paulus sagt Rom. XV, 19., er habe bas Evangelium von Jerusalem bis nach Illyricum verkündigt. Dieser Name umfaßt alle zwisschen dem Ister, dem Abriatischen Meere und Grieschenland wohnenden Volker, die auf der Ostseite die Thracier zu Nachbarn hatten. Eine engere Bedeutung hat der Name Illyrien, welcher den landstrich von dem Gebiete der heutigen Montenegriner dis an die Ceraunischen Gehirge und die Meerenge, welche Epirus von Italien trennt, bezeichnet 52).
- 4. Bon Berda aus fam ber Apostel Paulus nach Athen, ber Hauptstadt von Attifa, Apostelg.

<sup>51)</sup> Die in diefer Stadt befindlichen Ueberrefte von Dentmalern des Alterthums beschreibt Pococke Th. III. E. 212 fag.

<sup>52)</sup> S. Mannert a. a. D. S. 321. vgl. S. 306.

AVII, 10. 15. Hier, wo neben ber hochsten geistigen und wissenschienklichen Cultur ber ausschweisendste Aberglaube herrschte, werkundigte ber Apostel die Lehre von dem einzigen wahren Gott. Dieses wurde als Eingriff in die Landusveligion betrachtet, und Paulus wurde vor ben Areopagus geführt, den obersten: Gerichtshof, wo über Religionssachen, Einführung neuer Götter, Heiligthümer und Gebräuche entschieden wurde. Die Rede, die et baselbst hielt, ist Apostelg. XVII, 22—31. aufgezeichnet. Sie hatte die gute Wirkung, daß sie seichen Areopagiten, Dionnfius, und einige andere, zur Annahme des Christenthums bewog.

5. Uchaia, welches Apostelgesch. XVIII, 12. Rom. XVI. 5. 2 Ror. XI, 10. 1 Theffal. I, 7. 8. ermabne wird, nimme man balb in engerm Ginne von ber Lanbichaft zwischen Arkabien und bem Rorinthischen Meerbufen, bald in weiterm Sinne fur Bellas ober bas beutige Livadien zwischen Theffalten und bem Deloponnes; bald überhaupt für das gefammte Briechenland. Die Hauptstadt war Rorinth (2 Kor. I, 1.), unweit der fühmeftlichen Gegend ber Landenge gwifchen bem Meerbufen von Lepanto und Rorinth. Paulus lebte bier anderthalb Jahre, und ftiftete eine Chrift. liche Gemeinde, Apostelgesch. XVIII, 1-17., an welche feine zwen Sendschreiben unter feinen Briefen noch vorhanden find. Rorinth war ber Gig eines Romifden Proconsuls von gang Achaia, b. i. Griechenland. Bu Paulus Zeit war es ein gewiffer Gallion,

ein Bruder bes Lucius Annaus Seneca. Als der Apostel von den aufrührerischen Juden vor seinen Richterschuft gesührt wurde, so ließ er ihn frem, indem er erklärte, daß er sich über eine Sache, die das Judissische Geses betreffe, kein Urtheil anmaße, Apostelg. XVIII, 12 fgg. — Sikh on wird 1 Makkabi XV, 28. uns wer den Städten genannt, an welche die Röhner Emi pfehlungssichreiben zu Gunsten der Juden sandten. Diese alte Stadt, vormals Aegiale, dann auch Mekone und Telchinia, der Hauptort eines kleinen Staats, läg auf einer Anhöhe auf der nördlichen Kuste von Athaja, anderthalb Meilen vom Meere.

6. Sparta, auch Lacedamon, mar die Sauptftatt von Lafonifa, im fublichen Theil bes Peloponnefus, und lag an bem Bluffe Eurotas; jest beißt fie Mifitra. 3m erften Buch ber Mattabaer findet fich XIV, 19. ble Abschrift eines Briefs eines Ronigs von Sparta, Darius, an ben Jubifchen Sobenpriefter Onias, in welchem gesagt wird, es finde fich in einer Urfunde, baß Spartaner und Juden Bruber fenen, und von Abraham abstammen. Der Sobepriefter erneuerte bie Freundschaft mit ben Spartanern burch einen Brief. ben man XII, 6 fgg. liefet; und nach Jonathans Tod follen nach XIV, 17 fag. Die Spartaner bas Bundniß mit Simon, Jonathans Bruder und Machfolger im hobenpriefterthum, erneuert haben. Das Schreiben der Spartaner ist 1 Matt. XIV, 17. eingerückt. Dun findet man aber sonft nirgends eines Spartanischen

Königs Darins gedacht 53); auch ist der Brief, ben Jonathan an die Spartaner gefandt haben soll, gar nicht so beschaffen, wie man ihn von den Juden an das wegen seiner Tapferkit berühnte Volk erwarten muß. Will man nicht die gunze Correspondenz zwischen den Juden und Spartanern sür erdichtet erklären 54), so muß man wohl annehmen, daß der wahte Name des Volks, welches mit den Juden verwandt war, in den Handschriften schon früh entstellt worden ist. J. D. Michaelis 55) vermuthete, es habe in der Hebräschen Urschrift des ersten Vuchs der Makkader Sefarad 56) gestanden, woraus der Griechische Uebersetzer Sparta gemacht habe. Jenes, nur von dem Propheten Obads

<sup>53)</sup> Es ist auch schon an sich nicht glaublich, baß ein Spartanischer König ben Persischen Namen Darius gesfährt habe. Josephus verwandelte daher diesen Namen in Arius (Alterth. B. XII. Kap. 4. §. 10. und XIII. K. 5. §. 8.). Aber Darius hat auch die Sprische Uebersetzung. 54) Wie dieses von Wernsdorf in seiner Dissertation de

<sup>54)</sup> Wie dieses von Wernsdorf in seiner Dissertation de cognatione Judaeorum et Spartanorum, Danzig, 1744. und in seinem Buche da fide historica librorum Maccabaeorum (Danzig, 1747) §. 96., von Eichhorn in der Einleit. in die apotryph. Schriften des A. T. S. 244. und Andern geschehen ist. Eine vollständige Ausschlutung der verschiedenen Meynungen über diesen Gegenstand mit turzer Beurtheilung derselben hat Gabler in dem Neuessten theolog. Journal B. VIII. S. 424 sog. gegeben.

<sup>55)</sup> In ben Anmertt. ju feiner Ueberfetjung bes erften Buchs ber Mattabder S. 264.

<sup>56)</sup> אַסְבָּרֶדּ (56

iab Bs. 20. erwähnte Sepharab balt Michaelis mit Dieronbmus, ber mahrscheinlich seinem hebraischen lehrer folgte, fur bie Segend am Bosporus, wo ber Ausflußabes Asowschen Meers die fcon von den Alten angenommene Granze zwischen Uffen und Guropa macht, wohin vielleicht von ben Affprern eine Colonie aus ben aus ihrem Baterlande weggeführten Ifraeliten verpflanzt worden fen 57). Bruns 58) fuchte bie Bermandtschaft ber Spartaner mit ben Juben baburch gu erflaren, bag nach Berodot 59) Enrenaika von Ginwohnern ber Spartanischen Insel Thera angebaut worben; nun befand fich feit Ptolemaus lagi in Eprenaika eine bebeutende Judische Colonie, Die bem bort wohnenden Wolfe völlig einverleibt war; baber habe bann bie Sage leicht entstehen konnen, daß bie Juden und Spartaner von einerlen Abstammung maren. Man muß biefe Combination awar scharffmnig, augleich aber auch wenig wahrscheinlich finden 60).

7. Elis, ber nordwestliche Landstrich bes Pelosponnesus, an der Ruste bes Jonischen Meers, scheint in bem A. T. unter bem Namen Elischah 61) er-

<sup>57)</sup> Die verschiedenen sammtlich gang ungewissen Bermusthungen über Sefarad f. in meinen Anmerkt. zu Obadj. 20.

<sup>58)</sup> In dem Neuesten theolog. Journal B. VIII. S. 417.

<sup>59)</sup> B. IV. Kap. 150.

<sup>60)</sup> Bgl. Gaab's Erinnerungen in ben Animadverss. ad antiquiorum Judaeorum historiam (Tubingen, 1811. in Qu.) S. 33 fgg.

אַלישה (61).

wähnt zu werben. Richt allein bie Aehnlichkeit bes Namens führt barauf, fonbern nuch der Umftanb. baß 1 Dof. X. 4. Elifchab mit Ravan verbunden wird, macht es wahrscheinlich, bag burch biesen Namen ein Theil Griechenlands bezeichnet worben. Unbere mennen, Elifchat fen Dellas 62). Rebenfalls icheint ber hebraifche Name ben ganzen Pelbponnesus anzuzeigen, auf welchen ber Dame Elifchab ausgebehnt worben fenn mogte. Denn nach Ezech. XXVII. 7. bolten bie Eprier von ben Ruften Gufchab's Purpur, und ber lakonische ober Peloponnesische Purpur war ben ben Alten beruhmt 63). Es mag befremben, baß Exechiel die Enrier aus andern Begenden Purpur ziehen laft, ba Eprus felbft an feiner Rufte Purpur batte, ber von Griechen und Romern gepriefen wird. Allein entweber waren ju Ezechiels Zeit bie Ruften Phoniciens an ben Purpurschnecken bereits erfchopft, ober bie Eprifchen Muscheln reichten fur ben Sanbel nicht aus, ober es wurden, um verschiedene Muancen bes Purpurs burch bas Farben hervor ju bringen, Mufcheln auch aus anbern Begenben erforbert, bie nach benfelben auch verschiedene Arten bes Purpurs geben.

<sup>62)</sup> Sochart's Geogr. S. P. I. L. III. Cap. 4. und Michaelis Spicil. T. I. p. 80. Wenig wahrscheinlich ist Schulthes's Meynung (bas Paradies S. 264.) Elisschaf sey Karthago.

<sup>63)</sup> S. Plinius Hist. Nat. L. IX. Cap. 36. Andere Stellen aus ben Alten f. bep Bochart a. a. D.

#### III. Italien.

Ataliens wird in den Rachrichten von ben Reisen bes Apostels Paulus Apostelgesch. XVIII, 2. XXVII, 1. 6. gebacht, und auch Hebr. XIII, 24., wo ber Werfasser bes Briefs fagt, Die Chriften in Italien gruffeten bie jum Chriftenthum übergetretenen Bebraer. Rom und bie Romer finbet man querft 1 Maffab. VIII, 1 fag. ermahnt, wo gefagt wird, daß ber Jubische Beerführer, Judas, ber Makfabaer, von ber Lapferfeit und von ben Thaten ber Romer gehort habe. Aus den Machrichten, Die ben biefer Gelegenheit von ben Romern gegeben werben, fieht man, bag bamals, etwa anderthalbhundert Jahre vor Christus, Die Juden von ben Romern noch wenig wußten. Aber was Judas von ihnen vernommen hatte, zeigte ihm, wie vortheilhaft es fenn murbe, fie gu Bunbesgenoffen gu haben, und bewog ibn, eine Befandtschaft nach Rom zu fchiden, und fich um die Freundschaft bes Romijchen Bolts, und um ein Bundniß mit ihm zu bewerben. Dieses wurde auch wirklich geschlossett, aber, wie es scheint, erst nach Jubas Tod. In ber Folge benugten Die Romer die unter ben Juden entstandenen Partheyen ju ihrem Vortheil, und dren und fechszig Jahre vor Christus bemachtigte sich Pompejus Jerufalems, und Judaa wurde eine Romifche Proving. Seit Diefer Zeit kamen viele Juden nach Rom, zuerst wohl als Ge-Cc2

fangene, bie bann jum Theil fren gelaffen murben, und beren Rachkommen sich bort vermehrten. baueten fich in einem eignen Theile ber Stabt, jenfeits ber Liber an, wo sie ihre Spnagogen hatten 64). Unter ber Regierung bes Raifers Liberius wurde ein Sengtsbeschluß über die Berbannung bes Aegyptischen und Jubifchen Religionskultus aus Rom gefaßt. Biertaufend Jubifche Frengelaffene (Libertiner, vgt. Apostelg. VI, 9.), bie ju Rom wohnten, wurden noch Sardinien geschickt, um ben Strafenraubern Ginhalt gu thun; bie übrigen follten aus Stallen verwiesen werben, wenn sie ihrer Religion nicht entfagten 65). Nachher muffen fich doch wieder viele Juben in Rom niedergelaffen haben; benn ber Raifer Claudius verwies fie aus ber Stadt (Apostelg. XVIII, 2.), wegen Unruhen, die fie auf Unstiften eines gewiffen Chrestus, mabricheinlich eines Juden, ber sich fur ben Messias (Christus) ausgab, angefangen batten 66). Eine driftliche Be-

<sup>64)</sup> Philo von der Gesandtschaft an Cajus (Calijula), T. II. p. 568. der Ausg. von Mangey.

<sup>65)</sup> Eacitus Annall. L. II. Cap. 85. Actum et de sacris Aegyptiis Judaicisque pellendis, factumque Patrum consultum, ut quatuor millia libertini generis, ex superstitione infecta, queis idonea actas in insulam Sardiniam veherentur, coërcendis illic latrociniis, et, si ob gravitatem coeli interiissent, vile damnum. Ceteri cederent Italia, nisi certam ante diem profani ritus exuissent. Dassette melbet Sueton in Tiberio Cap. 36. der sie überhaupt Indaeos nennt.

<sup>66)</sup> Sueton Claud. Cap. 25.

meinbe war in Rom ichon frub, man weiß nicht, von wem? geffiftet worbeni Ale ber Apoftel Paulus fein Sembichreiben von Rorinth aus erließ, war er noch nicht in biefer Stade gewefen, Rom. I, 13: XV, 23. 24. Rachber fam er dabin, und verfundigte bafelbft bas Evangelium zwen Jahre lang, Apostelgesch. XXVIII, 30. 31. Bor bem Raifer Mero verantwortete er fich menmal, 2 Limoth. IV, 16. und Unterschrift. verbürgte alte firchliche Dachrichten fagen, er babe nach feiner gwenten Bevantwortung im Jahre 66 ben Dartyrertod erletten, und fen an bem Wege nach Oftia begraben worben. - Als der Apostel nach Rom reis fete, fo tamen ibm Chriften aus diefer Stadt bis nath Forum Appii und Eres Taberna entgegen, Apos folg. XXVIII, 15. Der erstere biefer Orte, etwa funf teuffche Deilen von Rom entfernt, batte feinen Ramen von Appius Claubius, einem angesehenen und reichen Romer erhalten. Diefer hatte, ats er bie Cenfor & Burbe befleibete, von Rom nach Capua, zwanzig. teutsche Delen lang, einen aufgebammten und gepflafterten Weg machen laffen, weshalbifim in einem an biefer Strafe liegenben Stabtchen auf bem offentlichen Plate eine Chrenfante errichtet, und ber Ort felbft Forum Appii genannt murbe. Tres Taberna waren bren Gafthaufer, etma zwen teutsche Meilen fuböstlich von Rom 67).

<sup>67)</sup> Bepbe Orte ermahnt auch Cicero in ben Briefen an

Puteoli, jest Pozzuolo, eine Stadt nebst einem Hasen in Campanien, am Tyrrhenischen Meere, eine viertel teutsche Meile von Reapel, sünst und zwanzig Meilen von Rom. Paulus trat auf seiner Reise nach Rom hier ans kand, und perweilte acht Tage ben ben hier wohnenden Christen, Apostelg. XXVIII, 43. Der alte Griechische Name war Ditäarchia. Den kateinischen Namen Puteoli soll sie nach einigen von den warmen und stark riechenden Bädern (a putore), nach andern von der Menge der Brunnen (a puteis) erhalten haben. Augustus hatte hier eine Römische Colonie angelegt 68). Test ist die Stadt undeheutend, die im Jahre 1538 durch ein Erdbeben verwüsset. worden.

Rhegium, jest Reggio, Stadt, Hafen und Worgebirg an der Sudwespisse Italiens, in der Proving Calabrien, der Stadt Messing auf Sicilien gegenüber. Nicht weit davon sind die zum Theil sichtbaren, um Theil unter dem Meere verborgenen Klippen Schlle, und gegenüber der Meerstrudel Charpbdis, welchen der Apostel Paulus auf der Reise durch diese Meenenge passun muste, Apostelgesch. XXVIII, 13. Im Jahre 1782 wurde diese Stadt durch ein Erdbeben gänzlich zersiört.

Attitus, II. 10. Ab Appli foro, hora quarta; dederam aliam paullo ante Tribus Tabernis.

<sup>68)</sup> Cellarius Notit. orb. ant. T. I. L. II. Cap. 9. p. 673.

Sprakus, die Hauptstadt der Insel Sicilien, auf der dstlichen Ruste derfeiben, am Meere gelegen, mit einem guten Hasen versehen, war eine der größten, fchönsten, und durch den ausgebreiteten Handel reichsten Städze der alten Welt. Der Apostet Paulus bielt sich auf seiner Reise nach Rom hier dren Lage auf; Apostelg. XXVIII, 12.

eitien und Afrika, boch Sicilien naber als der Afrikanischen Kuste, ba sie von der nachsten Kuste Siciliens nur etwa funfzehn geographische Meilen entfernt ist. An den Klippen in der Nabe dieser Insel scheiterte das Schiff, auf welchem der Apostel Paulus mit andern Wefangenen nach Italien gebracht werden sollte, so das er sich durch Schwimmen auf die Insel retten mußte. Hier nahm ihn der Befehlshaber auf der Insel, Publius, freundlich auf, und besperbergte ihn brei Tage auf seinem Landgute, und dann verweilte er noch drey Monate auf dieser Insel; Apostelgesch. XXVIII, 1—11.69).

tam naufragio, Utrecht, 1743.) und H. E. G. Paul us (in ben Anmerkf. zu ber von ihm herausgegebenen Sammstung von Reifebeschreibungen Th. IV. S. 356.), baß burch Welite die Insel Meleda im Abriatischen Meere, vor Ragusa, bezeichnet werbe, steht die ganze Richtung ber Reise bes Apostels entgegen. Denn von Melite kam er nach Syrakus, von da nach Reggio, bann weiter nach Pozzuolo und Rom.

#### . IV. Spanien.

Der sudwestliche Theil der Porenaischen Salbinfel war den Sobraern unter dem Mamen Thar fichtsch ??) bekannt, wofte die Griechen, vielleicht nach einer platten ober hartern Aramaischen Form, Tartiesch's sprachen, wie die Aramaer Abun für Aschung Watan für Basch an sagten ?!). Partessus nannten die Mien

and all W. Will he well do !

<sup>70)</sup> UIII. Daß unter biesem Namen weder Meer, wie einige alte Ueberseher, und unter den Neueren S. E. G. Paulus (Memorabilien Th. V. S. 103 sgg.) meynten, noch Tarfus in Cilieten (nach A: Th. Partmarun in den Auftlärungen über Alen Th. I. S. 69 sgg.), saudern das su ben klitche Spanien zu verstehen sey, kann nach ben Untersuchungen Gochart's (Geograph. S. P. I. L. III. Cap. 7.), J. D. Michaelis (Spioileg. geogr. Hebraeor. ext. P. I. p. 82 sgg.), und Gredow's schefterische Untersuchungen Th. II. S. 260 sag.), keinem Zweiset mehr unterworfen seyn.

<sup>71)</sup> Eine Spur ber Form bes Namens, mit g in ber Mitte findet sich noch in Taponior bey Polybius (B. III. Kap. 24. §. 2.), in bem haudelsbundniffe, welches bie Romer im Jahre 348 vor Christus mit ben Karthagern schlossen. Es heißt harinne, "die Romer sollten nicht plundern, keinen handel treiben, keine Stadt anlegen jensseits bes schonen Vorgebirgs (an ber Nurdspike Libpens, vor Karthago), jenseits Wastia und Taxseion (Taponiov inexerva)." Schon der Zusammenhang lehrt, daß durch Taxseion die westliche Gränze des Römischen Handels bestimmt wird, also Taxtessu, und Stephanus von

theils eine Gee, und hafenftadt zwischen ben benden Ausftiffen bes Fluffes Batis, jest Quabalquivir 72), bie 340 Strabes Zeit icon nicht mehr vorhanden mar 73), theils bie gange umliegende Gegend, Die heutige Proving Andalufien. Larteffies, mar eine Dergalteften und wichtigfien Colonieen ber Entier in bam fernen Weften, als welche es auch von Jespjas XXIII, 1, 6. 10. bezeichnet wird. In ber genenlogischen Bollegtafel des ebsten Buchs Mofes wird X, 40: Thapfibisch mit Edifcha, Rittim und Dodanim ober Robanim, alles weftlich liegenden fandem, verbunden, und Pf. LXXII, 10. fleht es neben ben Inseln und Ruftenlanbern bes Weften. -: Nach Jonas I, 84 IV., 2. fchiffte man bebin von Joppe, aus. Als ein Handele. ort erscheint es ben Ezechiel XXXVIII, 13., wo bie Raufleute bon Tharfdisch ermabnt werben. Nach Jeremias X, 9. wurde Silber, und nach Ezechiel XXVII, 12. 25, Silber, Effen, Zing, und Blen von bort auf bie Markte von Tyrus gebracht; lauter Producte, megen welcher Lanteffus ben ben Alten berubmt wor. In Gilber mar biefe Gegend fo reich, daß bie erften Phonicier, wie bie Sage erzählt, fogar

Ppjanz nennt im Geographischen Lexiton ein Ταρσηίον φόλις προς ταις Ηρακλείαις στήλαις.

<sup>72)</sup> عوادى الكبير (22 Badil tebir, b. i. ber große Fluß.
73) B. III. im ersten B. ber Ausg. von Siebentees.
8. 396.

filberne Anter von bort zweuckbrachten ?4). Strabo fagt 75), die Ergiebigfeit der Iberifthen Bergmerte fen bewunderswerth; das gange land der Iberier fen voll bavon', und noch habe man tein Land ber Erbe erkunbet, wo Gold, Gilber, Erz und Eifen in folcher Menge und in folder Gutemargeugt weihen Binn finde man gibar nicht, wie verbteitet worben, an ber Oberfläche ber Erbe, man gewinne es aber burch Braben, oberhalb ber Infitanier. Rach Stephanus von Byzang 76) führt ber Blug Tarteffus, ber auf bem Berge Argyron (b. 4. Gilber) entfpringt, Binn nach ber an ibm gelegenen Safenftabe. Binn und Bley fanden bie Phonivier zwar porzüglich auf ben Deegninfeln, nordlich über Spanten 31 gewiß aber bachten fich bie Bebraer biefelben bicht an ber Einftromung bes aufferften weftlichen Deers. Auch mat in Carfis vermuthlith bie Sauptnieberlage aller biefer Baaren, fo bag man nur biefen Ort nannte, . von wo fie abgebolt murben, und ihn wohl gar fur bas erzeugende land hieft. Die Thatfchifch Schiffe 77), deren Sefaj. XXIII, 1. gebacht wird, waren folthe, Die

<sup>74) (</sup>Pseudo.) Aristoteles de mirabilibus auscultatt. Cap. 147.

<sup>75)</sup> B. III. T. I. ber Ausg. v. Siebentees S. 389 fgg. Bgl. Seeren's Ibeen Th. I. Abtheil. 2. S. 66 fgg. ber viert. Ausg.

<sup>76)</sup> Unter bem Borte Carteffus.

אַניות הַרְשָׁשׁ (זְיַּרָ.

nach Tharfchifch und von ba wieder zurud fuhren, in andern Stellen aber, wie Pf. XLVIII, 7. 8. Jefaj. II, 16. 1 Kon. X, 22. XXII, 49., bezeichnen Tharfatich eiSchiffe überhaupt große Mauffarthen-Schiffe, die zu welten Seereifen bestimmt waren, wenn fie auch nach andern Gegenden fuhren, fo wie bie neuere Schiffersprache Oftindienfahrer und Gronlanbee fabrer bat. Go gingen bie in ben genannten benben Stellen bes erften Buchs ber Ronige ermabnten Thars schiffe nach Ophir. Falschlich und aus Unfunde jenes Sprachgebrauchs hielt ber Berfaffer ber Bucher ber Chronit 2 Chron. IX, 21. XX, 36. 37. Tharschisch , Schiffe für solche, Die nach Zarschisch geben follten. Da aber in der Stelle bes erften Buchs ber Ronige (XXII, 49.) ausbructlich Ophir erwähnt wird, fo ließ ber Chronist 2 Chron. XX, 37. ben Ramen Ophir meg 78).

Der Apostel Paulus war, nach Rom. XV, 24. 28., willens, auch nach Spanien zu reisen, und bas Evangelium baselbst zu verkündigen. Ob er biesen Vorsaß habe aussühren können, ist unbekannt.

<sup>78)</sup> Vgl. Bredow a. a. O. S. 292 fgg.

in inchie Mari

i 49., beauman

Bwanzigftes Sauptfück.

#### Inbien

Indien wird in den alten hebraischen Schriften nur im Buche Efther zwenmal (I, 1. VIII, 9.) unter bem Mamen Sobbu 1), fur Sondu, ermagnt. Gang abnlich ift ber Sprifche Rame Bendu 2), und ber Arabifche Bend, Bind 3), womit Indien bezeichnet wird. In ben angeführten Stellen bes Buchs Efther wird gefagt, ber Perfifche Ronig Uchafchverofch, b. i. Berres (f. B. I. Ih. I. S. 338. biefes Werfs) habe von Sobbu bis nach Cufch, b. i. von Indien bis Methiopien regiert. Den Bebraern murbe Indien mabrfceinlich erft mabrend ihres Aufenthalts in ben Provingen bes Chalbaifchen ober Babylonifchen, bann Perfifchen Reichs, und auch ba nur bem Ramen nach bekannt. Indifche Producte jedoch kannten und brauchten bie Bebtaer ichon in febr fruben Zeiten. Die Inbischen Gewurze, namentlich ber Zimmt, tommen be-

<sup>1) 177.</sup> 

<sup>2) 0,301.</sup> 

<sup>3)</sup> عَنْک. Wgl. Herbelot's Oriental. Biblioth. unter Senb.

reits in ben Mosaischen Schriften vor, und zwar in solcher Menge, daß sie nothwandig zu ben gewöhnlichen Handelsartiteln gehört haben mussen, wenn man bebenkt, daß schon in uralten Zeiten zwischen Indien und bem sublichen oder glücklichen Arabien ein ununterbrechener Handelsverkehr statt fand; daß das lastere kand der Stapelplaß ber Indischen Waaren und Producte war, und daß von da aus Aethiopien und Aegypten damit im Ueberflusse versehen murden 5).

Der Verfasser bes ersten Buchs ber Makkabder erzählt im achten Kapitel, Judas ber Makkabder habe, als er die großen Thaten und die edeln Gesinnungen der Römer vernommen, gerdünscht, mit ihnen ein Bundniß einzugehen. Unter den edelmuthigen Hand-lungen der Römer wird Vs. 8. angeführt, daß sie die Indische Landschaft oh, Medien, indien, und einige andere schöne Länder dem Sprischen Könige Anstiochis dem Großen abgenommen, und sie dem Könige Eumenes von Pergamus gegeben hätten. Dier muß es jedem ausmerksamen Leser ausfallend sepn, unter Landschaften Kleinasiens, welche Antiochus dem Eume-

<sup>4)</sup> Man sehe 2 Mos. XXX, 23. bas Berzeichniß und bie Menge ber Specereyen, aus welchen bas heilige Del vera fertigt werben follte.

<sup>5)</sup> Dieses hat Beeren, Ideen Th. II. Abtheil. 1. S. 450 fgg., aussuhrlich und genügend gezeigt; s. oben S. 357.

<sup>6)</sup> Καὶ χώραν την Ίνδικήν.

nes abtreten mußte, Indien und Mebien zu finden. Reines von berben landern war bem Untiochus je unterworfen, und bie Romer fonnten fie nicht verfchenkeil. Sie werben auch unter ben Provingen, welche Enmenes burch Wermittlung bes Romifchen Senats in bem Frieden mit Antiochus erhielt, weber von Polybius 7) noch von Livius 8) ermagnt. Man bat ben Berfaffer bes Buchs ber Maffabder burch bie Bemerfung gu ruchefereigen gefucht, bag Plinius 9) einen Blug Inbus in Rleinafien, in ber Ribaritifchen Landschaft, amifcon Rarien und Cilicien, erwähnt, und Tenophon 10) unter ben Wölkern Rleinasiens, an welche Angrares Befandte ichidte, zwifchen ben Paphlagoniern und Rariern auch Inber nennt 11). Dem Berfaffer bes erften Buchs ber Makkabaer ist jedoch eine so genaue Renntnig ber Rleinasiatischen Bolferschaften faum gugutrauen, als bag man glauben fonne, er habe einen fonft wenig befannten und, wie es fcheint, unbebeutenben Bolksframm, beffen feiner ber Griechischen und Romifthen Schriftsteller in bem Friedenstractat gwifchen Antiochus und ben Romern gebenkt, gekannt. Er

<sup>7)</sup> Legat. XXXV. XXXVI.

<sup>8)</sup> B. XXXVIII. Rap. 35.

<sup>9)</sup> Hist. Nat. B. V. Rap. 27.

<sup>10)</sup> Ryropabie B. I. Rap. 5. 9. 2. 3.

<sup>11)</sup> S. Freitch's Annales Syriac. Prolegomm. p. 32. und S. S. Clubius von ben Inbiern in Rleinafien, in Cichhorn's Repertor. Th. XI. S. 72 fgg.

bachte sich ohne Zweifel das allgemein bekannte Indien, welches er aus geographischer Unkunde eben so wie Medien für ein Kleinasien benachbartes land hielt 12).

<sup>12)</sup> Ganz tichtig bankt uns Gottl. Bernsborf's Urtheil über biese Stelle (Commentat. de fide historica libror. Maccabaisor. Oressau, 1747. Qu. p. 57.): Equidem Judaeum illum nec negligentiae nec obscuritatis accuso, ex ignorantia peccasse puto. Namque eum animadverto aliis in rebus satis diligentem et perspicuum, quantum vires ingenii et notitiae concedebant; at geographiae et historiae veteris videtur parum suisse peritus, credens fortasse, Indiam et Mediam Lydiae sinitimam esse. Audiverat fortasse, vetustiores Seleucidas quondam imperasse India ao Media, ac simul norat, sua aetate Syriae reges istis regionibus privatos, soli Syriae ac Babyloniae imperare, unde putavit forsan, istas regiones a Romanis adentas esse.

# Erftes Regifter,

ber angeführten Lanber, Stabte, Berge, Bluffe u. f. w.

|                |               |              | •      |       |       |       |
|----------------|---------------|--------------|--------|-------|-------|-------|
| a.             |               | ·            |        |       |       | Beite |
| ~              | 3eite         | Beer = Elim  | •      | • •   |       | 64    |
| Abarim         | 56            | Berba .      |        |       | ┙.    | 397   |
| Abel = Reramim | 47            | Beth = Dible | ıthain |       |       | 63    |
| abimaël        | 178           | Beth & Mest  |        |       |       | 63    |
| Modaia         | 898           | Beth = Rim   | rin '  |       |       | 55    |
|                | faa.          | Brunnen D    | Roffs  |       |       | 142   |
|                | , 199•<br>346 | Bubaftis     |        |       | •     | 271   |
|                |               | Bus .        |        | • •   |       | .19   |
| Mgrai          | 21            | ~~~ .        | • •    | • •   | •     | :     |
| Atabah         | 87            |              |        |       |       |       |
| Alexandria     | 285           |              | 6      | • '   |       |       |
| Allumaiota     | . 35          | Candia .     | • •    | • • • |       |       |
| Almodad        | 166           | Caphthor     | . `.   |       |       |       |
| Amaletiten     | 90            | Casludim     |        |       |       | 865   |
| Ammoniter      | 37            | Chami, Ch    | åmi,   | Chim  | i.    | 190   |
| Amphipolis     | <b>3</b> 95   | Chanes .     | • •    | •     |       | 297   |
| Anamim         | 363           | Chavilab     |        |       |       | 157   |
| Apollonia      | 395           | Chaulan      |        | •     |       | 158   |
| Appil Forum    | 405           | Chazor .     |        |       |       | 36    |
| git            | 56            | Chittim      | •      | • •   | •     | 378   |
| Arabien        | 1 fgg.        | Choriter     | • •    | • •   |       |       |
| Aroët          | 46            | Citium .     | • •    | •     | : :   | 379   |
| Aldschurim     | 35            |              | • •    | •     |       | 865   |
| Aftaboras      | 347           | Crete .      | • •    | • •   | • •   | 385   |
| Niswam         | 305           |              | • •    | • •   | •     | 351   |
| Athen          | 397           | Cub          | • •    | • •   | • .:. |       |
| Austis .       | 19            | Eusch .      | • •    | • •   | . 15: | . 346 |
|                | 75            | Eppern .     | • •    | • •   | • •   | 378   |
| Amith          | 75            | Eprene .     | • •    | • •   | • •   | 367   |
| <b>3.</b>      | •             | •            | D      | , :   |       |       |
| Baal : Meon    | 63            | Dapbne.      |        |       |       | 279   |
| Baal : Berbon  | 260           | Deban .      | ,      |       |       | 160   |
| Bad Gad's      | 47            | Delta .      |        |       |       | 193   |
| el Babiab      | 34            | Diblathaim   | •      |       |       | 63    |
| Babbr es Sues  | 98            | Difla .      |        |       |       | 173   |
| Babbri         | 240           | Dinbaba      |        |       |       | -75   |
|                |               |              |        | •     | •     | 299   |
| Beduinen       | 10            | Diospolis    | • •    | • ;   | • •   | . ~~~ |

| Seite '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Javan Menfal Jourse<br>Frankla Jemen<br>Jeor<br>Jetur<br>Jetur<br>Juprien, Illpritum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sette                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Dobanim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ravan : Menfal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 187                                      |
| Michala Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sthunden Int?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| Dobanim 3%<br>Oschele:Musa. 225<br>Oschesar, Oschosar 241<br>Dumah 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Others and the state of the sta | 450                                      |
| Widelar, Digolar 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102                                      |
| Dumah 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | geot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 201                                      |
| Dumath : el : Dicandel 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Getur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Genrion Allnrienm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | aoly                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 440                                      |
| <b>E</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| Dumath=el=Dichandel 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Isbab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 180                                      |
| (Show as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jotichan .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33                                       |
| Malalan 1 2 7 2 44 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Joftan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20, 464                                  |
| Ediain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Toniar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200                                      |
| Enues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jonier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51115 66                                 |
| Clath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Imaeiteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
| Glana, Glanitischer Meet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 403                                      |
| ku (en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ituraa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30                                       |
| William o o to a del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2017 a Citt                              |
| eum 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | stinaid at                               |
| Ens 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Late 12                                  |
| Elisab 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · toak it                                |
| Onha 39 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६वट्. भर                                 |
| Edom Eglaim. 65 Eglaim. 64 Chues 297 Clathe 86 Elana, Clanitischer Meer. 87 Elim 145 Elis 401 Elis 401 Epha 32.97 Etham 257 Eziongeber 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Radian Scholde Manuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 204 161                                |
| ethan 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Radefc, Rabefc = Barn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88                                       |
| Eliongever 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | State into any the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1 1 0                                  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kadefc, Wifte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140                                      |
| <b>R</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Raloi-Limenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 887                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raphtor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>400385</b>                            |
| Ganamim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Raphtor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 - BAL 150                             |
| Ganamim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 'SA                                   |
| Gebalem 67<br>Sharendel 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | William                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| Charendel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Maidathenvera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • 100e, v10                              |
| (Canton 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Redar. Redarence, Au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mei. 24                                  |
| Gortond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reniter 3156%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ` 49ر أنه دند،                           |
| Gojen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ribroth : Thaawab .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 447                                      |
| Grenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sin Chanclath to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| The state of the s | Rir = Charefeth &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56                                       |
| e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Air: Moad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58                                       |
| <b>.a.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kir-Moab<br>Kiteim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13780 391                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kalanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DILCU388                                 |
| Haboram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mallum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buildug69                                |
| hagarener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Statings a sea of a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | at hereo ha                              |
| Samias Simias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "Mortinia"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| Hamiar, Himiar 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Refunt Rorinh Ros Ros Reta Ropros Aprene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130,130375                               |
| els Hammad, Wuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 84144385                                 |
| Hazarmoveth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Approd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 378                                      |
| Dedichas 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | #wrene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 267                                      |
| Gelinnolis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MAICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | reisen 150                               |
| Sazarmoveth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HI HITTE                                 |
| Signature of the state of the s | and the second of the second o | concessions and the                      |
| meroopolus. 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Mr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.103.2                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| sen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lacifa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22                                       |
| Contract to the same of the sa | Catha Galad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| Gov (Bohive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | raiea, raios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 412                                      |
| Spot, wroning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lafea, Lafos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 364                                    |
| Horen, Werg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Leuntopolis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 282                                    |
| Spatios 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Peahod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . Jida 12                                |
| fen 58<br>Hoddu 387<br>Hor, Gebirg 431<br>Horeth, Berg 124<br>Hypffos 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lesbos<br>Lesuamim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 K                                      |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ATUNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • • • •                                  |
| <b>3</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rioper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 301                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lubim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>√</b> . 361                           |
| galtbeel 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Encorb .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 55                                     |
| Sarem Serem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carnina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 360                                      |
| Jaltheel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quillari ham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.40                                     |
| Javan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Libver Lubim Ludosh Ludim Ludosh Ludim Ludigraber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 195                                      |
| Bibl. Alterth. III. Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                        |
| ~ 1710 MINDOING 0.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . ~ •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                        |

| 1944 J. N                                                                                                                                                                           | M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cent. Seite                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maan, Ma                                                                                                                                                                            | 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wegn minson75                                                                                                                                                                |
| Maan, Ma                                                                                                                                                                            | on .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Delovonnes 32 402                                                                                                                                                            |
| Macedonien                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Montium                                                                                                                                                                      |
| Manian                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pegu ning 75<br>Belopohnes 12 1462<br>Beor Berg 244                                                                                                                          |
| Madian .                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
| Madmen                                                                                                                                                                              | autorian a D. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | West of 12 will 5 52 5 Charles 10                                                                                                                                            |
| Walte.                                                                                                                                                                              | MINITAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Phila 867 Philadelphia 43 Philippi 393                                                                                                                                       |
| Malta .                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • .• 4U1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mellinni e 200                                                                                                                                                               |
| Mareb .                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · • 1/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Melaica                                                                                                                                                                      |
| Masane.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mounte - 1 388                                                                                                                                                               |
| Magreb .                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * 1807 17 <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Suput 365                                                                                                                                                                    |
| Massa .                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • ¥ ,¥8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 301 = 30   PL                                                                                                                                                                |
| Melite                                                                                                                                                                              | ALC: NO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | philippi 393 Mhonice 388 Mhut 365 Ni = Beset 725 Ni = Hadiroth 259 Nithous 269 Pul 365 Nut (Phut) 866 Pateoli 406                                                            |
| Menophis .                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>риот</b> ж. ж. ж. ж. ж. 269                                                                                                                                               |
| Anceroe                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • :• : A49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30ul 365.                                                                                                                                                                    |
| Mescha.<br>Midianiter<br>Migdol<br>Minnith                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hat (Apart)                                                                                                                                                                  |
| Midianiter                                                                                                                                                                          | . *ms * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23. 30. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pateolt 406                                                                                                                                                                  |
| Migdol .                                                                                                                                                                            | 75-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.6                                                                                                                                                                          |
| Minnith                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>M.</b>                                                                                                                                                                    |
| Dicter                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • • • 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| Mitplene !!                                                                                                                                                                         | derfchaffig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rabbath der Ammohiter 42                                                                                                                                                     |
| Migraim .                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rabbath der Ammoniter . 42<br>Rabbath, Rabbath-Wood . 5e                                                                                                                     |
| Moabiter                                                                                                                                                                            | 89115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mahah                                                                                                                                                                        |
| Modad                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rahamses                                                                                                                                                                     |
| Mojet = 2m                                                                                                                                                                          | man 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mahmeses 248                                                                                                                                                                 |
| Moph                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .4 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Regma, Rehma 159                                                                                                                                                             |
| Morah                                                                                                                                                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rhegium 406                                                                                                                                                                  |
| Morgenlant                                                                                                                                                                          | . bagroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rhodus 375                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
| Motesbrung                                                                                                                                                                          | ien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Diodanim 375                                                                                                                                                                 |
| Motesbrung                                                                                                                                                                          | ien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Regma Rehma                                                                                                                                                                  |
| 134 /.                                                                                                                                                                              | ien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Robanim                                                                                                                                                                      |
| 134 /.                                                                                                                                                                              | ien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Robanim                                                                                                                                                                      |
| 134 /.                                                                                                                                                                              | ien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rothes Meer                                                                                                                                                                  |
| Nabatagr                                                                                                                                                                            | o. prodice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ・ 7。 266<br>・ 7。 4代<br>・ 12、 116<br>・ 12を対象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rothes Meer. 99                                                                                                                                                              |
| Nabatagr                                                                                                                                                                            | o. prodice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ・ 7。 266<br>・ 7。 4代<br>・ 12、 116<br>・ 12を対象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rothes Meet                                                                                                                                                                  |
| Nabatagr                                                                                                                                                                            | o. prodice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ・ 7。 266<br>・ 7。 4代<br>・ 12、 116<br>・ 12を対象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rothes Meet                                                                                                                                                                  |
| Nabatagr                                                                                                                                                                            | o. prodice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ・ 7。 266<br>・ 7。 4代<br>・ 12、 116<br>・ 12を対象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rothes Meet                                                                                                                                                                  |
| Nabatagr                                                                                                                                                                            | o. prodice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ・ 7。 266<br>・ 7。 4代<br>・ 12、 116<br>・ 12を対象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rothes Meet                                                                                                                                                                  |
| Nabatagr                                                                                                                                                                            | o. prodice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ・ 7。 266<br>・ 7。 4代<br>・ 12、 116<br>・ 12を対象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rothes Meer                                                                                                                                                                  |
| Nabatagr                                                                                                                                                                            | o. prodice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ・ 7。 266<br>・ 7。 4代<br>・ 12、 116<br>・ 12を対象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rothes Meet. 99  Sebtah 158 Sabtherah 160 Salamis 381 Selmon 387                                                                                                             |
| Nabatagr                                                                                                                                                                            | o. prodice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ・ 7。 266<br>・ 7。 4代<br>・ 12、 116<br>・ 12を対象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rothes Meet. 99  Sebtah 158 Sabtherah 160 Salamis 381 Selmon 387                                                                                                             |
| Nabatagr                                                                                                                                                                            | o. peage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・ 7。 266<br>・ 7。 4代<br>・ 12、 116<br>・ 12を対象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rothes Meet. 99  Sebtah 158 Sabtherah 160 Salamis 381 Selmon 387                                                                                                             |
| Nabatagr                                                                                                                                                                            | o. peage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・ 7。 266<br>・ 7。 4代<br>・ 12、 116<br>・ 12を対象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rothes Meet. 99  Sebtah 158 Sabtherah 160 Salamis 381 Selmon 387                                                                                                             |
| Nabatagr                                                                                                                                                                            | o. peage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・ 7。 266<br>・ 7。 4代<br>・ 12、 116<br>・ 12を対象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rothes Meet. 99  Sabtah 158 Sabtherah 160 Said 298 Salamis 387 Salmon 387 Samothracien 371 Samom Sampel 6 Saracenen 2                                                        |
| Nabatder                                                                                                                                                                            | generation des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 266<br>12 ± 180<br>12 ± 180<br>13 ± 180<br>14 ± 180<br>15 ± 180<br>16 ± 180<br>1 | Rothes Meet. 99  Sabtah 158 Sabtherah 160 Said 298 Salamis 387 Salmon 387 Samothracien 371 Samom Sampel 6 Saracenen 2                                                        |
| Nabatagr                                                                                                                                                                            | generation des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 266<br>12 ± 180<br>12 ± 180<br>13 ± 180<br>14 ± 180<br>15 ± 180<br>16 ± 180<br>1 | Rothes Meet. 99  Sabtah 158 Sabtherah 160 Said 298 Salamis 387 Samos 373 Samothracien 371 Samum, Sampel 6 Saracenen 2 Sceniten, Gleniken 12                                  |
| Nabatder<br>Naphisch.<br>Naphtuchim<br>Neapolis<br>Nebajoth<br>Nifopolis<br>Nifopolis<br>Nimrin<br>No, No.2<br>Nubien                                                               | men die en die e | 266<br>1248<br>1248<br>1248<br>1248<br>1248<br>1248<br>1248<br>1248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rothes Meer. 99  Sabtah 158 Sabtherah 160 Said 298 Salamis 381 Salmon 387 Samothracien 371 Samum, Sampel 6 Saracenen 2 Sceniten, Sieniten 12 Schaleph 167 Scheba 33 168, 174 |
| Nabatder<br>Naphisch.<br>Naphtuchim<br>Neapolis<br>Nebajoth<br>Nifopolis<br>Nifopolis<br>Nimrin<br>No, No.2<br>Nubien                                                               | men die en die e | 266<br>1248<br>1248<br>1248<br>1248<br>1248<br>1248<br>1248<br>1248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rothes Meer. 99  Sabtah 158 Sabtherah 160 Said 298 Salamis 381 Salmon 387 Samothracien 371 Samum, Sampel 6 Saracenen 2 Sceniten, Sieniten 12 Schaleph 167 Scheba 33 168, 174 |
| Nabatder<br>Naphisch.<br>Naphtuchim<br>Neapolis<br>Nebajoth<br>Nifopolis<br>Nifopolis<br>Nimrin<br>No, No.2<br>Nubien                                                               | men die en die e | 266<br>1248<br>1248<br>1248<br>1248<br>1248<br>1248<br>1248<br>1248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rothes Meer. 99  Sabtah 158 Sabtherah 160 Said 298 Salamis 381 Salmon 387 Samothracien 371 Samum, Sampel 6 Saracenen 2 Sceniten, Sieniten 12 Schaleph 167 Scheba 33 168, 174 |
| Nabatder<br>Naphisch,<br>Naphtuchim<br>Neapolis<br>Nebajoth<br>Nithopolis<br>Nithopolis<br>Nithopolis<br>Nithopolis<br>Nithopolis<br>Nithopolis<br>Nithopolis<br>National<br>Nubien | men dies dies dies dies dies dies dies dies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 266<br>248<br>2480<br>363<br>393<br>290<br>555<br>299<br>352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rothes Meer. 99  Sabtah 158 Sabtherah 160 Said 298 Salamis 381 Salmon 387 Samothracien 371 Samum, Sampel 6 Saracenen 2 Sceniten, Sieniten 12 Schaleph 167 Scheba 33 168, 174 |
| Nabatder<br>Naphisch,<br>Naphtuchim<br>Neapolis<br>Nebajoth<br>Nithopolis<br>Nithopolis<br>Nithopolis<br>Nithopolis<br>Nithopolis<br>Nithopolis<br>Nithopolis<br>National<br>Nubien | men dies dies dies dies dies dies dies dies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 266<br>248<br>2480<br>363<br>393<br>290<br>555<br>299<br>352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rothes Meer. 99  Sabtah 158 Sabtherah 160 Said 298 Salamis 381 Salmon 387 Samothracien 371 Samum, Sampel 6 Saracenen 2 Sceniten, Sieniten 12 Schaleph 167 Scheba 33 168, 174 |
| Nabatder<br>Naphisch,<br>Naphtuchim<br>Neapolis<br>Nebajoth<br>Nithopolis<br>Nithopolis<br>Nithopolis<br>Nithopolis<br>Nithopolis<br>Nithopolis<br>Nithopolis<br>National<br>Nubien | men dies dies dies dies dies dies dies dies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 266<br>248<br>2480<br>363<br>393<br>290<br>555<br>299<br>352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rothes Meer. 99  Sabtah 158 Sabtherah 160 Said 298 Salamis 381 Salmon 387 Samothracien 371 Samum, Sampel 6 Saracenen 2 Sceniten, Sieniten 12 Schaleph 167 Scheba 33 168, 174 |
| Nabatder<br>Naphisch,<br>Naphtuchim<br>Neapolis<br>Nebajoth<br>Nithopolis<br>Nithopolis<br>Nithopolis<br>Nithopolis<br>Nithopolis<br>Nithopolis<br>Nithopolis<br>National<br>Nubien | men dies dies dies dies dies dies dies dies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 266<br>248<br>2480<br>363<br>393<br>290<br>555<br>299<br>352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rothes Meer. 99  Sabtah 158 Sabtherah 160 Said 298 Salamis 381 Salmon 387 Samothracien 371 Samum, Sampel 6 Saracenen 2 Sceniten, Sieniten 12 Schaleph 167 Scheba 33 168, 174 |
| Nabatder<br>Naphisch.<br>Naphtuchim<br>Neapolis<br>Nebajoth<br>Nifopolis<br>Nifopolis<br>Nimrin<br>No, No.2<br>Nubien                                                               | nen die en die e | 266<br>348<br>348<br>363<br>393<br>393<br>393<br>393<br>393<br>393<br>393<br>393<br>393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rothes Meer. 99  Sabtah 158 Sabtherah 160 Said 298 Salamis 381 Salmon 387 Samothracien 371 Samum, Sampel 6 Saracenen 2 Sceniten, Sieniten 12 Schaleph 167 Scheba 33 168, 174 |
| Nabatder<br>Naphisch.<br>Naphtuchim<br>Neapolis<br>Nebajoth<br>Nifopolis<br>Nifopolis<br>Nimrin<br>No, No.2<br>Nubien                                                               | nen die en die e | 266<br>348<br>348<br>363<br>393<br>393<br>393<br>393<br>393<br>393<br>393<br>393<br>393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rothes Meet. 99  Sabtah 158 Sabtherah 160 Said 298 Salamis 387 Samos 373 Samothracien 371 Samum, Sampel 6 Saracenen 2 Sceniten, Gleniken 12                                  |

1: -- 1

## Zweites Register,

ber angeführten und erflarten Debraifchen und Chalbaifchen Worter und Ramen.

|               |               | <del></del> •       •       •         •         •         •         •         •         •         •         •         •           •         •         •         •         •         •           •           •           •           •           •           •               •           •                 •                   • |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R</b>      | <b>5</b> . a. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | Seite         | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| אבטחים        | . 232         | 2 בני קום                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| אבל כרמים     | 47            | בעל צפרך 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| אבומאל        | . 173         | בצלים 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ארומים        | . 73-         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| אווא          | . 171         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| און און       | . 274         | 3 גור בעל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| אופיר' אופיר' | 177           | נמא 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . איי הים     | . 370         | נשן 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| אילת          | . 86          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| אורף          | • 168         | ₽.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| אלישה         | . 401         | ירן 33. 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| אלמורר א      | . 166         | יומה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ארץ קדם       | . 2           | ינהכה 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| אשורים        | . 35          | 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3</b> .    |               | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| באר אלים      | . 65          | הגראים , הגראים 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| בהמוח         | . 238         | 29 הדר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| בהק           | . 224         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ביה שמש       | . 275         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| בני ישראל     | . 13          | <b> </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| בני עמון      | . 36          | ידן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| `                         | 3weites | Register.              | 421                                               |
|---------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 3 1 7 1 1 P. 1 1          | Seite   | לומים.                 | Seite<br>. 361                                    |
| יורד ווד                  | . 154   | מודים לודים            | . 362                                             |
| _                         | -       | לוחים לוחים            | . 56                                              |
| <b>.</b>                  |         | י ביחיז                |                                                   |
| י ארר.                    | . 29    | •                      | . 237                                             |
| חוילה                     | . 157   | למושים                 | . 35                                              |
| חורונים                   | . 63    | <b>D.</b>              |                                                   |
| יייי מוריי                | . 66    | מרין מרין              | . 95                                              |
| י י י הנס                 | . 297   | •                      |                                                   |
| חצור'                     | , 36    |                        | ···· <del>·································</del> |
| אַיר                      | . 233   | מראב                   | . 49                                              |
| הצרמים                    | . 167   | , מורף חורונים         | . 63                                              |
| הרשמים                    | . 336   | מישב הארץ              | . 250                                             |
|                           | •       | מעהן                   | . 83                                              |
| <b>7.</b>                 |         | 45. · · · ·            | 299                                               |
| י יאוד                    | . 201   | מצורְ                  | • 190                                             |
| יובב יובב                 | . 180   | מצרים                  | . 189                                             |
| ייון                      | . 182   | יי יי יי מרה           | · 143                                             |
| י יטורף                   | . 30    | משא                    | 28. 163                                           |
| <b>D</b> 1                | . 202   |                        | • •                                               |
| ים סוף                    | . 100   | <b>3</b>               | •                                                 |
| י י י י י י י י י י י י י | . 161   | בא אמרן , בא           | . 299                                             |
| חיי י יירח                | . 168   | נביות וקדר             | . 24                                              |
|                           |         | י י י י גורג           | . 239                                             |
| . <b>.</b>                | •       | נחל הערבים.            | . 54                                              |
| יייי כוש                  | . 154 ^ | <b>ĺ</b> ¶⊃, • • • • • | . 291                                             |
| ז כושן                    | . 155   | י י י י ופישי          | . 30                                              |
| כנום                      | . 226   | ופחוחים                | . 363                                             |
| כסלוחים                   | . 365   | ,                      | •                                                 |
| כפהורים                   | . 385   | <b>D</b> .             |                                                   |
| כחים                      | . 378   | מבחה , סבחא            | . 158                                             |
|                           | ••,     | מרא                    | . 316                                             |
|                           | •       |                        | . 304                                             |
| לאמים                     | . 35    | סין                    | . 243                                             |
| להבים                     | . 361   | סובר                   | . 114                                             |

147

תרשוש

חרהקה

התאורה

סדים

408

317

# Prittes Registet,

der angeführten und erklarten Arabifchen Worter.

| الروان والأراب والمنازية                | ٠ ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite                                   | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| واله                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 66 اشعر                                 | 249 نتّل يهون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سانها ۲۰۰۰ و 297                        | 2362. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 29 تيبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اهرانحض                                 | 102 . نبه بنی اسرایل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ب</b>                                | 19. The second of the second o |
| أيانين ١٠٠٠ البادية                     | <b>T.</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ي بالبحيل 203                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (AS-04)                                 | 67 جبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 98 بحر السويس                           | عبالية 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 98 بحر العقبة                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 98 بحر الغلنم                           | 87 ، ، ، جبل شراة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ري د                                    | 147 • جبل البكنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| س ب ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، | 115 جبل موسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | 1 ، حديدة العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 بدوي                                 | العرب جزيرة العرب<br>الجغام 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| درى 234                                 | Jione of the state |
| عص البُعْرة وطن البُعْرة                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بلبيس 247                               | النير 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , <del></del>                           | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · · · · · ·                             | ون ، 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| هدر بير هوارة                           | المجتب ١٠٠٠ محتجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Geit                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا مرور                         | 6 سم یلی رسبوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16′ خضرموت                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3′ حواضر                       | , w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 240 التحوف                     | <b>M</b> 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | و من الشرقية الشرقية الشرقية الشرقية الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ż</b>                       | 2 شرقيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نيسيخ ٠٠٠ ، 220                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 150 خولان                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ن                              | رشيخ الكبير رشياخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8400 29                        | 13 . شيه خ الشيوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                | • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ي دوه                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ی                              | . 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| w                              | 239 ، ، ، صعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ور                             | 171 de la company de 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ·                              | 216 و ن ، ، صيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | Commence of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تر ،                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 م م م م الرقيم               | 56 م الله قائد قائد ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| minon 27                       | الله المرابع ا |
|                                | الضال ١٠٠٠ الضال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ċw .                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21 ساقية الثور                 | <u>L</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٠                             | 4 منن ملنن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24 سىير                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                | <i>ع</i> و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8 سطوحهارون                    | 10.5°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ه مستعوم معارون<br>25 سكند، يغ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25 مكندرية                     | 85 ، ، ، عربية و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|             | Driftes    | Register.      | 425     |
|-------------|------------|----------------|---------|
| ، عصيون     | Seite 88   | r              | Geite ' |
| عفم         | 178        | ٠٠ ماء احبى    | ₹ 205   |
| عنبة ايلة   | 87         | ۰۰۰۰ مای       | . 57    |
| • .         |            | أ من مارب      | . 174   |
| ن عبّان     | 43         | مدين           | . 96    |
| . عبليق     | 91         | ٠٠٠ المرة      | . 143   |
| ، عين سام   | 55         |                | 167     |
| min ore     | 275        | ٠٠٠٠ مران      |         |
| ين صغصاف    | e . 54     |                | . 299   |
| عيون صوسى   | 0142       | مشنول          | . 260   |
| ع .         |            | ٠٠٠ مصر        | . 193   |
| ح ک         |            | مضر            | . 167   |
| غب الغبر    | • • 170    | معان ,         | . 84    |
| اغيغة .     | 97         | ·              | . 213   |
| ٠           | ,          | ٠ منف          | . 245   |
| فرس البحم   | 238        | ٠ ميسان        | . 164   |
| ن فرما      | 245        |                | ,       |
| ٠٠ فلأح     | 14         | •              | ,       |
|             |            | . نبت رنبان    | . 24    |
| ى           | 4          | نوبة           | 305     |
| . قتحطان    | . 20. 161  | النيل          | . 201   |
| بنت فرعون   | . 82 . قصم |                | •       |
| ` قصم فرعون | 80         | <b></b>        |         |
| فصر فرعون   | 262        | مخدي ٠٠٠٠      | - 21    |
| ،، قهوء     | 154        | بنو هلال ،هلال | . 169   |
| . : قيمار   | 24         |                | , .     |
| ঙ           | <b>-</b>   |                |         |
|             | •          | ٠٠٠٠ وادان     | . 181   |
|             | • • • 59   | وادى الشياخ    | • 146   |

Berbeffefungen

Seite 56 Anmert. 17 für 'nig lies 'nig | 207 .-. g. 1 -- faise , -- fuite | fuite | 239 lette Zeile -- Wostam & Wostani

سطانی آ توسطابی - ۱۵۵ (Anmert - سطانی از کوسطابی -

- 260 8. 3 får XIX I. XXIX. - 312 Anmert. 282 3. får Ancher I. Aucher.

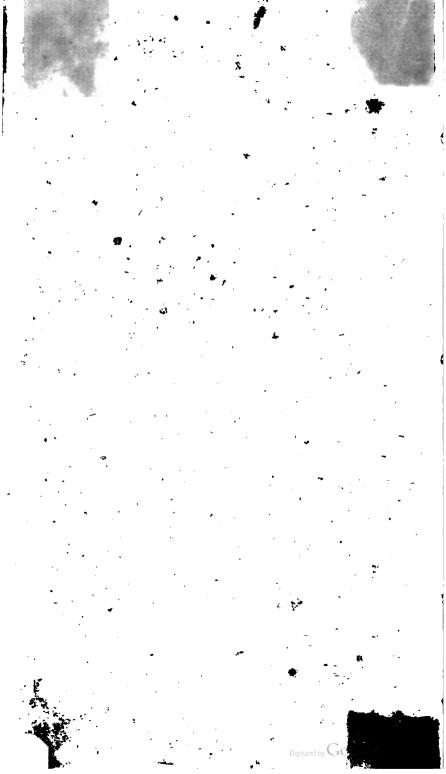

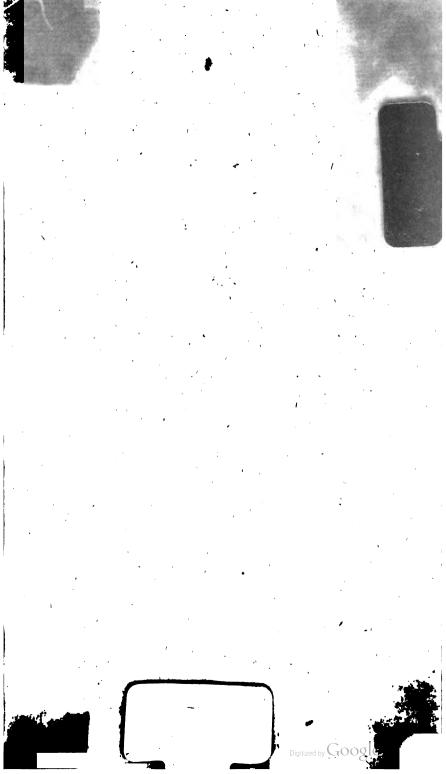

